

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Sofagnil 10 (2ge) a 243/15 X Commented in Street Sho in

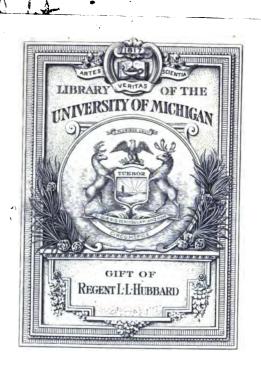

E 165 .592

· • , . •

# Auswanderer

\_nach

## Amerika,

øber

### treue Schilderung der Schicksale,

welche

mich auf meiner Wanderung nach Amerika, wahrend meines dortigen Aufenthalts und auf meiner Rudreise trafen:

Rebfi

Bemertungen über bie Lanbichaften, welche ich tennen lerute, bie Sitten ihrer Bewohner und die Lage ber bort eingewanderten Deutschen.

non

G. f. Streckfuss.

Zeitz, 1836.

Berlag von Immanuel Bebel.

Cyclel son 9 June 15ho in

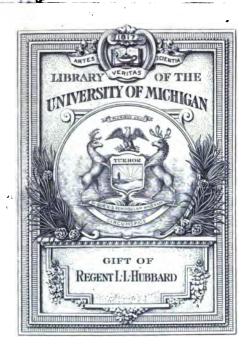

E 165 .592 . •

Es war am 13. April 1834, ale ich in Begleitung meiner Rinder, ihrer Warterin und aweier Gefahrten Beit verlieft, um mich auf ben Ginschiffungeplat. Bres' men zu begeben. Mit welchen Gefühlen ich die theure Baterstadt verließ, wo ich meine Jugend verlebt, als Sobn, Bruder, Gatte, Bater und Burger gewirft: wo ich Gutes und Boses, Frobes und Trauriges ers fabren batte, an welcher alle meine Erinnerungen bingen, lagt fich nicht beschreiben. 3ch ging wie in Traume, blickte nicht jurud auf die theure Beimath. so lang sie noch zu seben war. Das larmenbe Bes raufch unfrer Begleitung ging mir fchneibend burch bie Seele. Einige Beiterfeit gewann ich erft wieber, als ich nach Bremen fam, wo das rege Leben in ber beis tern Seeftadt mich aus meinem buntlen, fubllofen Rus ftande weckte. Taufende von Auswanderern maren por uns angekommen, gleich uns hoffend, mit leichter Dube Blud und Reichthum jenfeits bes Deeres gu finden. Wir Thoren alle! - Gewiß hat von diesen Taufens ben ber größte Theil fich bald enttauscht geseben! -

Bremen ist eine alte Stadt, mit frummen, ens gen Strafen, ichonen Saufern, gludlichen, rechtlichen, freundlichen Bewohnern. Der arme Fluchtling wird

bier gutig aufgenommen, billig bewirthet, und genießt hier vielleicht zum lettenmal die Freuden, die kein anderes Land so gut, als Deutschland geben kann. Ich sand bort an einem gewissen Schlondorf einen gaste freundlichen Wirth, eine reinliche, artige Wirthin, ein bubsches Stubchen, gute und wohlfeile Kost; selbst einige Unglucksgefährten der bessern Art; alle von glanzender Hoffnung belebt, und mich selbst damit ersfüllend.

Doch ben Muth vieler schlug das Unglud nieber, welches das amerikanische Schiff unter Kapitain Roß gehabt hatte. Dieses Schiff war vor kurzem in der Wester gescheitert, und hatte einige breißig seiner Pass sagiere verloren. Die Wohlthatigkeit der Bremer sand bier Gelegenheit, sich in schönstem Lichte zu zeigen. Die Geretteten, aller ihrer Habe beraubt, wurden frei einquartirt, beköstigt und überreich entschädiget. Ja mancher von ihnen ist reicher von Bremen abgefahren, als er dahin gekommen war.

Ich habe in Bremen einige wirklich sehr anges nehme Tage verlebt, aber sie sollten auch für lange, lange Beit die letzten seyn!

Am 25. April erhielt ich die Anweisung, mich mit den Meinigen auf dem Weserkahn, Abelheid, einzusschiffen, welches uns nach dem Bremer Hafen bringen follte. In dieses kleine enge Schiffchen wurden gegen 50 Personen verpackt. Gut, daß die Reise nur 24 Stunsden dauerte; denn an niederlegen, schlafen, an den Genuß einer warmen Speise war hier nicht zu denken. Die sammtlichen Paffagiere gehörten zu der Brigg, Ella,

bas Schiff, welches und aufnehmen follte. Die Gefellschaft felbst bestand aus dem robesten Auswurf mebrerer beutschen Stamme. "Bartemberger, Baiern, Babener, Raffauer, Preugen, Sachfen, fluchten in allen beutschen Ibiomen wild burcheinander. Ich fab mich unter ben Gefichtern um, mit benen ich lange Beit gufammen leben follte, aber ich fab wenig Anziehendes. Buge genug; welche Furcht einflogen fonnten. Die Racht fam berbei, ein Schlafpidtichen mußte gesucht werden. Aber wo biefes finden. 3ch brachte meine Rin= ber so gut ich konnte unter, wohl fühlend, daß es mit unmbglich fein werbe, felbft zu schlafen. Die Racht mar elend und ber Raum bes Schiffes mit Geftant erfüllt. Nach einer 24ftundigen Reise kamen wir zwar gludlich in Bremer Bafen an; mußten aber, ba bie Schlafplate auf der Brigg Ella noch nicht vollig ein= gerichtet waren, noch eine Racht auf ber Abelbeib aus bringen. 3m Safen felbst war Schnaps, Bein und fclechtes Bier genug, aber teine warme Speife gu bekommen. Eben fo wenig erhielten wir etwas von bem Schiffe; mußten uns daber bequemen, uns felbst et= mas zu fochen.

Das Schiff, auf bem wir überfahren sollten, war eine schone kleine Brigg; aber wie sehr erschrack ich, als ich den Raum besah, der auf der Reise unser Aufenthaltsort werden sollte. Auf einer Leiter mußten wir in ein ziemlich enges Behaltniß steigen, in welches 84 Menschen eingepreßt werden sollten. Die Schlafpläte, Behaltniffe, 6 Fuß breit, 2 Fuß hoch und 5 Fuß sief, schienen passender für Schweine, als für Menschen

eingerichtet zu senn, und in ein solches Loch, das kaum für drei Menschen Raum genug hatte, mußten fünf kriechen. An eine Wendung in der Nacht war nicht zu denken. Zugleich waren sie so niedrig, daß man nur der Lange nach hinein kommen konnte. Ich, meine 2 Kinder, ihre Warterin und ein Kausmannsdiener, wurden in ein solches Loch verpackt. Diese Schlafpläte heißen Cogen, wahrscheinlich eine Ableitung von dem Wort Cobe, Schweinskobe. Sie gleichen zwar einigermaßen einem solchen Behältniß, stehen aber in mancher Hinsicht weit hinter diesem zurück.

Endlich am 1. Mai Nachts um 12 Uhr begünsfligte der Wind unsere Absahrt. Er wurde auch sosseleich benutzt und wir gingen unter Segel. Ermüdung ließ mir es nicht bemerken; und als ich früh aufs Berdeck kam, bot sich mir zum erstenmal der Andlick der weiten oben Wassersläche dar, welche die fast aussmündende Weser bildete; nur noch einen schmalen Strick Landes von weitem gewahrend. Der Tag war trübe und traurig, aber ein frischer Wind blähte die Segel; das Schiff glitt rasch und gewandt durch die ein wenig gekräuselten Wellen. Alle waren froh gestimmt; doch unsere gute Stimmung wurde durch den Anblick der hervorstehenden Masten des vor kurzem gescheiterten Schiffes sehr getrübt.

Schon ben Tag nach unserer Abfahrt trat ein zwar nicht ungunstiger Wind ein; allein da er von der Seite kam, fing das Schiff an sehr zu schwanken. hier trat nun schon jene Leibensperiode ein, der kein Schiff entgeben kann, das Neulinge tragt. Die See-

Frankbeit wurde allgemein. Das Zwischenbed verwans belte fich auf einmal in ein Hospital. Alles brach. achate und Nagte. Auch meine Rinder bekamen biefe Rrantbeit. 3ch felbst blieb gang bavon verschont und konnte ben Krankenwarter machen. Aber ich beging hierbei wiederholt eine Unflugheit, welche ich fpater febr zu bereuen Urfache batte. Rur zu oft babe ich mich ahnlicher Unvorsichtigkeiten anzuklagen gehabt. 3d batte mich mit manden Erquidungen, unter anbern mit Wein, Bitronen, trodnem Obste und bergleis chen versehen. Die armen Kranken, benen ich mehr= fach bavon mitgetheilt hatte, fingen balb an, fich et= was auszubitten, und mein Wein bekam zu viel Abnehmer. Unter meiner Bettstelle hatte eine Kamilie ihr Lager aufgeschlagen, wovon ber Mann langere Beit febr krank war, und beffen Frau fich taglich Wein, Rirfchen u. f. w. ausbat. Meine Chotolade war ihm ein treffliches Starkungsmittel; meine braunschweigez Burft war bas Einzige, was er noch genießen konnte. Da fich mehrere solcher Gafte fanden, so war es na= turlich, bag bas, was ich fur die ganze Reise berech: net hatte, balb abnahm. Als es ganzlich damit zur Reige gefommen war, war ber arme Kranke zwar noch nicht gefund; aber ba ich nun nichts mehr bieten, konnte. fo offneten fie ihren eignen Borrath. Gie batten fich mit einem hubschen Raffe von gutem Rheinwein, Wurften und andern Lebensmitteln verfeben und mabrend ich und meine Rinder indes mit ber Schiffetoft vorlieb nehmen mußten, lebte unter unferm Lager alles in Ueberfluß. Gine Flasche Wein, die ich mir einmal

Cymedol son 9 ferna 15ho in Listerente.



E 165 .592

•

1

• • . •

# Auswanderer

\_nad

## Amerika,

øber

### treue Schilderung der Schicksale,

welche

mich auf meiner Wanderung nach Amerika, während meines dortigen Aufenthalts und auf meiner Rückreise trasen:

Rebft

Bemerlungen über die Landschaften, welche ich tennen lernte, die Sitten ihrer Bewohner und die Lage der bort eingewanderten Deutschen

pon

G. f. Streckfuss.

Zeitz, 1836.

Berlag von Immanuel Bebel.

ausbat, mußte ich mit 50 Kreuzern bezahlen. Doch fo geht es in ber Welt! -

Auf den anfangs gunftigen Wind, ber uns ubris gens balb nach dem Ranal trieb, folgte erft Winbftille, bei welcher fast alle wieder gesund wurden, mit welcher wir abez nicht vorwarts tamen; bann ganglich wibris der Wind. Wir mußten bis jum Efel gerabe vor Dover freugen und mehrere Tage blieb uns diese Stadt in Geficht. Unterbeffen entwickelte fich ber Charafter ber Gesellschaft in ber ich lebte, immer mehr; Rluche, Bermunschungen, waren an ber Tagebordnung. Uns reinlichkeit, Gestant und Schmut wurden, nehft ihren baflichen Begleitern - ben Rleiberlaufen - beimifd. 3mar bielt ber febr brave Rapitain, Martens, maglichft auf Reinlichkeit; zwar ließ er alltäglich unfere Boblen mit Effig rauchern, aber wie konnte er Unreins lichkeit bannen; unfere Plagegeifter, Die Laufe, ents fernen.

Langer als zwolf Tage wurden wir in Kanal bersum getrieben. Anfänglich hatten wir die Erlaubniß, und aus den Fässern Wasser nach Belieben zu pumspen. Da sich aber unsere Schissabrt so ungemein verzögerte; da von den unbesonnenen Menschen das Trinkswasser bis zur Verschwendung verdraucht wurde; seste und der Kapitain, bedenklich, ob wir mit unserm Vorrathaußreichen wurden, auf Rationen und zwar auf ziemslich knappe. Auf den Mann wurde täglich ohngesähr kauert hergegeben, womit nebst Thee und Kasse wir unsern Durft stillen sollten. Meine Kinder wollsten aber immer trinken und ich habe, so lange, dis

'ich mich buran gewohnte, oft wirklich Qualen bes Durftes gelitten, welche burch ben steten Genuß gesalzener: Speisen noch vermehrt wurden.

Bei ber langdauernden Fahrt in Kanal, kamen wir einigemal in große Gefahr, mit andern Schiffen zusammen zu stoßen, vorzüglich in dunkeln Nebelnächten. Einmal kam ums eines so nahe, daß es fast in unser Takelwerk kam. Die Gefahr bei solchem Zusammentressen ist sehr groß. In dem Kanal hatten wir mehrere Besuche von kleinen Schiffen, welche bei und anlegten umd und Fische, Brod, Gemüse und ansdere Erquickungen brachten. Ich kauste selbst noch einiges englisches Weißbrod, das ungemein schon und wohlschmeckend war, und welches größtentheils meinen Kindern zum Besten kam.

Die Koft auf unserm Schiffe war übrigens gut und reichlich, und mundete mir, bei der guten Gesundsheit, deren ich genoß, trefflich. Sie bestand aus Reis, Erbsen, Bohnen, Kartvsfeln, Graupen und Sauerkraut; das Salzsleisch von Rind und Schwein war trefflich. Hierzu das steinharte, doch krästige Schwarzbrod, und früh und Abends Kassee und Thee. Spashast war es zu sehen, wie des Mittags sich alles zum Kessel drängte; wie, nachdem man sich deim Bertheilen des Fleisches erst um die Knochen gestritten hatte, jest keiner genug von dem Gemüse bekommen konnte. Um einige Bissen mehr oder weniger wurde gezankt, gesskritten. Es war eine wahre Absütterung, wenigstens könnte das Bieh nicht gieriger über sein Futter herfalslen, als hier die Menschen.

Endlich wurde nach langem Herumtreiben bas Enbe bes Ranals erreicht. Nun bot :fich unsern Blicken nichts als bie weite, traurige Debe bes Meeres bar: da wir bisher, ausgenommen in der Nordsee, noch immer Land gefeben batten. Es ift ein eigenes, in ber That nicht febr angenehmes Gefühl, welches ben Menschen befällt, wenn'er fich auf einer unermeglichen Bafferflache allein fiehet, entfernt von aller menschli= den Gemeinschaft und Bulfe; außer ber, welche ihm ein zerbrechliches Schiff gewährt. Das Schiff bilbet für ihn ein enges bewegliches Gefangniß, schwebend iber einem Abgrund, bewohnt von vielleicht Tausenden. ihm noch unbekannten Wesen, beren Raub er durch einen leichten Bufall werben fann. Gin unbewachter Mugenblick fann ihn über Bord fturgen; eine gabridf= figfeit, ein Blis, fann bas Schiff entgunden, ein Sturm tann es gertummern. An Rettung ift faum au Oft vergeben mehrere Cage, ehe nur von weitem ein Segel fich zeigt.

Nur wenn man in die Nabe der Azoren kommt, belebt fich das Meer ein wenig wieder. Alle Schiffe aus und nach Offindien und Amerika kommen bei ihe nen vorbei.

Wenn sich ein. Schiff von weitem zeigt, wird alles aufmerkfam. Der Rapitain wie der Steuermann greifen nach dem Fernrohr. Jeder Matrose, jeder Relssende ist neugierig, gespannt auf dessen Annaherung. Man sühlt sich weniger einsam, man weiß, daß ans dere menschliche Wesen und nahe sind.

Es war übrigens eine traurige, langwellige Reife, die wir machten. Auf Windstille folgten widrige Winde, und auf diese oft Sturme. Doch gab es auch ischen Naturerscheinungen, deren Andenken mich noch ergößt. Unbekannte Fische, welche unsere Neugierbe erregten. Sturme, eben-so großartig und erhaben für den Starken, als furchtbar und entmuthigend für den Schwachen.

3ch erkaube mir aus meinem Seeleben einige instereffante Erscheinungen und Borfalle auszuheben.

Der himmel trubt sich; hunderte von Delphinen 1— Schweinfischen — umschwarmen mit lustigen Sprums gen das Schiff; zahllose Schwarme kommen berbei, um die frohliche Gesellschaft zu vermehren. Alles betracktet die gewandten muntern Geschöpfe.

So war es, als der Schiffszimmermann die scharfe Harpune ergriff, an das Wordertheil des Schiffes trat, und sie in die Seite eines dieser das Schiff umschwarzmenden, mannsgroßen, Delphine schleuderte. Er war glücklich getroffen; die Harpune saß fest; und der Fisch sollte herauf gezogen werden; doch er sträubte sich gewaltig. Noch zwei Manner kamen dem Zimmermann zu Hulfe, man wollte ihn empor ziehen; doch kaum hob man ihn ein wenig aus feinem gewohnten Element, als er noch eine mächtige Anstrengung machte und mit Zurücklassung eines Stuck Fleisches sich von dem Eisen loseis. Er enestoh, einen weiten blutigen Streisen hinter sich zurücklassend. Der Zimmermann betrachtete ärgerlich den Theil der Beute, der an dem Eisen zurück geblieben war, nicht ahnend, daß die

Geister ber Tiefe, welche er eben eines ihrer Unterthanen berauben wollte, schon für ihn selbst in ihrem Reiche ein Grab bereitet batten.

Rach Untergang ber Sonne giebt es auf bem Deere einzig icone Erfcheinungen, aus und mit melden die Phantafie intereffante Gemalbe gufammenfett; vorzüglich, wenn eine fcwache Dammerung fich über Die Meeresflache verbreitet. Gine jener wunderschonen Erscheinungen hatten wir, nachdem wir ichon bie tal= ten und nebeligen Regionen von Newfoundland verlaffen hatten. Die weiche, amerikanische Luft, wehte lieb-Tich zu uns heruber. Die Strahlen ber untergebenben Sonne bilbeten ein herrliches, nur diesem himmel eignes Gemalbe, bem eine warme Phantafie Ordnung und Bedeutung gab. Ueber uns fcwebte ein reines buntles Blau; am westlichen Borizonte aber zeigte fic ein vollständiges, von goldnen Rahmen eingefaßtes Gemalbe. Gine weite Flur prangte mit Baumgruppen. welche golone Blatter und Fruchte trugen. vielfarbigen Biefen weideten Beerden von Rameelen. -Lammern und andern Thieren. Palaste mit purpur= rothen Dachern prangten im hintergrunde. Gine parabiefifche Landschaft schwebte in unbestimmten Bugen Der große Maler hatte fie an fein pracht= vor uns. volles himmelszelt gezeichnet.

Indes blatte ein guter Wind unfere Segel und unfer Schiffchen flog vogelschnell durch die ruhigen Wel-Ien dahin. Muntere Gefange ertonten; Heiterkeit und Frohstnn herrschte durch die ganze, fast hundert Ropfe Rarte Menschemmenge. Es gab teinen Eraurigen, teinen ber sein Lager suchte.

Aber bald sollte diese heiterkeit verstummen. Der himmel trubt sich, Rebelschleier ziehen herauf, versbunkeln, bedecken ihn. Der Wind erhebt sich, wird bestig und immer bestiger, und geht endlich in Sturus über. Es blist und Donnerschläge erschüttern die Luft. Alles zieht sich zurud, den Seeleuten den Platz auf dem Berdecke überlaffend.

Der Sturm saust und braust durch die Segels zerreist das Takelwerk; das Schiff steigt und falle, von der Macht emporter Wogen hoch emporgehoben und zurückgeschleubert. Da ertont durch das Geheul des Sturms, das Getose der Elemente ein schrecklicher Rus: der Zimmermann ist über Bord gefallen!

Er war in dem Dunkel der Nacht vom Mast bers abgestürzt, nur von erstem Steuermann bemerkt. Dies ser, ein träger, rober Mann, wähnt, es sep ein Seseath herabgesallen und sagt mit seiner langsamen, dehenenden Stimme: »Kapitain, es siel etwas über Bord.« Der Kapitain eilt nun sogleich an die bezeichnete Stelle und hort den Unglücklichen noch um Hulfe schreien. Man wirst ihm Seile zu; doch er kann sie nicht erfassen, und wenig Minuten darauf hat das Meer sein Opfer verschlungen.

Man beklagt ben guten freundlichen Mann und, bedauert seinen Berlust. Aber ber Gewittersturm legt sich; ein schoner Morgen geht auf; und schon ist ber Ungludliche vergessen.

Sinmal bilbete ber Horizont eine Menge von halbs bogenformigen Streifen, deren Tiefe im reinsten Lichte glanzte; und die, je hoher sie hinauf stiegen, erst im reinsten Gold, dann hell = und dunkelroth strahlten; zu= test sich in ein liebliches Blau verloren. Ein anders mal schien ein dichter Wald, von Wolken gebildet, und ganz nahe zu liegen.

Einen Sturm zu beschreiben, burfte vielleicht über= fluffig fenn. Saft jeber, welcher eine weite Seereife machte, bat einen flarfern ober schwachern erlebt. Es fehlt daher nicht an Schilderungen beffelben. Wir hatben fast in jeder Woche einen, und ich war so baran newohnt, daß felbst ein fehr heftiger mich nicht mehr fcreden konnte. Und welche intereffanten, furchtbarfconen Scenen boten fich bann meinen Blicken bar. Berghohe Wogen walzten fich auf unfer fleines Schiff= chen, boben es balb boch empor, balb fturzten fie es in einen Abgrund. Freilich giebt es farte Stofe ba= bei, und ber Ungeubte, ber fich mabrent eines folchen Unwetters auf dem Deck befindet und fich nicht fest= bindet, ift in nicht geringer Gefahr über Bord gewore fen zu werben. In einem folden furchtbaren Unwetter, welches brei Tage und Nachte ununterbrochen forttobte, hatte fich alles unter bas Ded verfrochen; ich war ber einzige Reisende, ber wenigstens ben ersten Rag beffelben es oben abhielt; und ich wurde auch langer ausgehalten haben, wenn ich nicht zu fehr burch= naft gewesen mare, ober mich hatte umfleiben konnen. Bar ber Anblick auf bem Deck erhaben und großartig, so war er unter dem Deck in der That theils

niederschlagend, theils belustigend. Die Menschen, bie bisher nur geflucht hatten, waren auf einmal umges wandelt. Hier lagen einige ruhig auf ihren Lagern; bort beteten andere still oder laut; hier stießen einige laute Seufzer aus, während andere weinten und jams merten. Ich suchte ein Stud schwarzes Brod hervor, übergoß es mit Wasser, zog einen derben Schluck aus der Rumflasche und gab mir einen Schwung, um in mein Bett zu kommen. Er gelang glücklich, troß als lem Schwanken des Schiffs. Ich aß mein Brod, emspfahl dem herrn des Lebens mich und die lieben Meis nen und versuchte zu schlasen. Es würde mir auch gelungen sehn, wenn ich nicht daran durch die Aussehrüche der Berzagenden verhindert worden wäre.

Je heftiger der Sturm, je lauter wurde ihr Ges bet; fürchtend, der Allwissende mochte sie nicht horen. Die Thoren, sie vergaßen, daß auch in Sturm und Unwetter eine weise Vorsicht über uns waltet, unsreSchicksale bestimmt! — Ich habe stets Vertrauen zu ihr gehabt; habe oft zu ihr gebetet; aber ich wartete ruhig ab: was sie mir zusenden werde; und durch Verstrauen und geduldiges Fügen in ihre Schickungen habe ich Muth und Kraft gewonnen, auch das Schwere zu ertragen, was ihr weiser Wille über mich verhängte.

Wahrend der drei Tage dieses Sturms war an warmes Effen nicht zu denken. Der Kapitain suchte diesem Mangel einigermaßen dadurch, abzuhelsen: daß er Bier und Wein unter uns vertheilen ließ. Er trosssete uns auch mit der Versicherung: daß, da hier weit und breit keine gefährliche Stelle sep, wir furchtlas

sein Wanten; insofern nur die Masten nicht verloren gingen. Er gestand jedoch auch, daß man wohl zehns mal nach Amerika fahren könne, ohne einen solchen Sturm zu erleben.

Diefes Unwetter hatte uns übrigens tuchtig burchs geschüttelt; hatte unsere Riften und Raften fo burcheins ander geworfen und mit Baffer übergoffen, daß es langer Zeit bedurfte, ehe alles wieder in Ordnung ges bracht merben konnte. Bieles batte Schaben gelitten. 36 felbft hatte mich febr zu beklagen. Dein gang neuer But und mehrere Rleidungoftucke waren ganglich perdorben und burch die Zerstorung meines Schnupf= tabacis hatte ich einen bochft empfindlichen Berluft erlitten. Allmablig tamen die armen Bagenden wies ber aus ihren Lochern hervor. Ich glaubte fie murben das Kluchen ein wenig verlernt baben; aber ich irrte; Die an ihren Sachen vorgefundenen Beschäbigungen ruften die Rluche aus ihren nicht fehr fernen Schlupfwin-Beln wieber bervor, welche nun gleich einem etwas verbaltenen Strom mit verdoppelter Gewalt bervorbrachen; jedes Gefühl bes Dankes gegen bie gutige, rettenbe Borfebung unterbrudten.

Bald kehrte jedoch alles zu seinem Gleichgewicht, zu seiner alten, wenn auch nicht sehr angenehmen, Gefalt zuruck.

Um das Ekelhafte, welches auf unferm Schiffe berrichte, zu vermehren, trat bald nach unferer Abreise von Bremen die Blatternkrankheit ein, und 5 bis 6 junge Manner litten mehr ober weniger baran; so wie wir überhaupt auf ber gangen Reise fortwahrend Kranke

hatten. Gine zweite febr große Unannehmlichkeit wan Die Zeitungronung bei Bertheilung bes Raffe und ber Speisen. Sie wurde nicht von dem Schiffstoch. fonbern von einem baju angestellten Paffagier beforgt. Diefer, an der Quelle figend, hatte felbst immer Borrath und fochte nicht, wenn bas Wetter nur etwas ungunftig war, oder wenn er lieber schlafen wollte. Den Raffe erhielten wir fruh immer ziemlich fpat; und der Oberfteuermann machte fich febr oft das Beranugen, gerade ju ber Beit, wenn die braune Brube vertheilt werden follte, ben Eingang jum Bwischenbeck. ohne porherige Benachrichtigung, durch Wegnahme ber Leiter ju fperren, unter welchem Baffer, Bier, Geilwerk und mehrere andete Dinge lagen. Jedem, wels der fo wie ich, feit vielen Jahren gewohnt mar, frub etwas Warmes ju genießen, mußte es recht webe thun, oft bis zur Mittagestunde nuchtern herum laufen und wegen Mangel an Ttinkgeschirr ben fertigen Raffe. unberührt laffen zu muffen.

Das Borenthalten des Wassers veranlaste oft kommische Diebesscenen. Jeder suchte sich davon zuzueigsnen, wo er es nur konnte. Der Augenblick, wo der grobe Obersteuermann, oder soust ein ihm ähnlicher Matrose, nicht auf dem Decke war, wurde stets zu kleinen Entwendungen benutzt; und wenn Wasser aus den Fassern im Raume heraus gepumpt wurde, wobei der Obersteuermann immer die Aussicht führte, entwandte jeder so viel davon, als er nur konnte. Hierein war die ganze werthe Reisegesellschaft stets eines Sinnes; denn die Allgemeinheit des Vergehens schloß

ben Mund eines Jeben. Ich muß gestehen, baß ich einer ber ärgsten und verwegendsten Diebe war; obs gleich zum erstenmal in meinem Leben.

Roch einmal follte unfern Gifenfreffern im 3mis schended das Aluchmaul, wenn auch nur auf eine furze Beit, ein wenig gestopft und ber, von vielen in Bintel geworfene Rofentrang wieder hervorgefucht werden. Schon hatten fich und Spuren von der Annaberung an bas Land gezeigt; Bogel, folche, bie nicht tief in See geben. Seegewachse und eine milbere Luft -Seeschwalben und Sturmvogel waren bagegen unfere fteten Begleiter, und wir trafen oft mitten- im Meere große Schwarnte von Fischreihern an; - ba umgog fich ber himmel auf einmal mit einem bicken, schwars gen Boltenschleier, welcher fich immer tiefer und tiefer und faft bis auf unfere Daften fentte, und fich endlich in foweren Gewittern entladete. Reurige Schlans gen burchzuckten augleich bie Lufte, begleitet von einem bumpfen Donner. Starte, in Amerika fo gewohnliche Regenguffe fiurzten auf und herab. 3ch habe in bem Sturm der Glemente immer etwas Erhabenes gefühlt und ich blieb, so lange bas Gewitter wahrte, trot bes firbmenden Regens auf dem Ded; wo auch ber Ra= vitain und die Matrofen blieben; nachbem fie die Se= gel eingezogen hatten. Das war bas einzige Gewitter mabrend meiner Geereife, welches mir gefahrlich ichien und wobei ich Donner horte. Donner hort man nur bei fehr ftarten Gewittern und in einiger Rabe bes Landes. In der That, die Schiffe schweben bei na= ben Gewittern in großer Gefahr. Man bat baufla

Beispiele, daß ber Blit in bieselben geschlagen hat; benn auf ber endlosen Flache bilden sie mit ihren, mit Eisen beschlagenen Masten, die einzigen Anziehungs-punkte.

Immer häufiger wurden nun die Anzeigen von bem naben Lande. Weiße Seemoven zeigten fich in ber Kerne; Schmetterlinge von schonen Farben umflatterten und; kleine Bogel fetten fich auf unfere Da= Immer mehrere Segel stiegen am Saume des Horizonts herauf. Endlich erschien ein weißer Silber= ftreif; es war Land. Gin fleines, niedliches Schiff= den, gerufen burch bie aufgezogene Flagge, fliegt fett pfeilschnell berbei - es ift ein Lothsenschiff -; eift an uns vorüber, breht fich gewandt um und legt an. Ein feiner, wohlgekleibeter Mann steigt beraus und in unser Schiff; wird von bem Kapitain freundlich em= pfangen und übernimmt die Leitung beffelben. Jest erscheinet die Spite des Leuchtthurms von Kap Man. Immer mehr und mehr entwickeln fich vor anfern Aus gen die Umriffe bes Lanbes. Das Stadtchen auf Rap Man taucht auf, von Baumen, mit bunklem Grun begranzet; schon weben bie Lufte bes Landes balfamisch zu uns herüber. Endlich wird ber Gingang ber Delawas ra = Bay erreicht. Wir find nun von zahlreichen Schifs fen umschwarmt; ein hamburger Schiff mit Auswanberern, fahrt fo nabe neben und, daß wir uns ohne Sprachrobr unterhalten konnen. Das Wetter ift bas herrlichfte; ber Wind ber gunftigste; boch anfanglich nur die waldige Rufte von New Jersen fichtbar; aber bald erblicken wir auch die gegenüber liegende des

Delaware = Staats. Ueberall angebauet und prangend mit schönen, zum Theil prachtvollen Gebäuden. So gleiten wir schnell bahin; die schönsten Landschaften in Auge. Nachts gegen zwölf Uhr werfen wir Anker; da der Wind still geworden und die Ebbe eingetresten war.

Die Nacht ist sternhell, lau, herrlich; zu uns herüber schimmern die Lichter der gastlichen Wohnungen. Friede und Rube schwebt über der ganzen Gegend. Wie glücklich sühlten wir uns, so nahe der neuen heimath. hier hofften wir unser Glück zu gründen. Doch wie wenige mogen das gefunden haben, was sie suchten; und, um es zu sinden, den Gefahren des Meeres trosten!

Am andern Morgen war zwar Windstille; allein. ba um 6 Uhr die Fluth eintrat, wurden Boote vor das Schiff gehangt und dieses buriret. Der luftige Befang ber Matrofen erleichterte bie Arbeit, flimmte mit dem der Matrofen aufammen, welche das Samburger Schiff burirten. Aber balb wurde die schwere Arbeit überflußig; schon um 8 Uhr erhob fich ein fris scher Wind und schnell erreichen wir nun das Ende ber Bay, und fahren in ben Delaware = Strom ein. Endlich find wir um die Ede bei New Caftle berum und nun wird Philadelphia fichtbar. Die Na= vinard, wo das große Schiff Penfilvania noch unter einem vier Stock hoben, bolgernen Sause auf dem Werft liegt, zeigt fich nebst mehrern Thurmen zuerst unfern Bliden, und breitet fich bann unabsehbar, prachtvoll, in fast schnurgerader Linie vor und aus,

belagert von zahllosen Schiffen. Wir erreichen es endlich, und an ber Mulberry Straße werfen wir ges gen 4 Uhr, Nachmittags Anker. Wir find nun in Amerika!

Bald nachber erhielten wir Erlaubniff, bas Land au betreten. 3ch benutte biefe fogleich; warf mich in ein bereit stehendes Boot, und ruberte ber naben Stadt au. hier fand ich mich febr angenehm überrascht. Ich betrat eine ber iconften Straffen von Philadelphia, die Mulberry Strafe, welche mit prachtvollen Sau= fern vergieret, breit und fcnurgerade durch die Stadt lauft. In allen Saufern ziehen berrliche Berkaufela= ben - Storen - meine Blide an; munteres Getum= mel herricht überall. Leicht und reinlich gefleibete Man= ner, Madchen und Frauen, leichte atherische Gestal= tent, brangen fich burch die Straffen; fcmarze Gefich= ter grinfen mir entgegen; hafflich fur ben, ber fich an ihre Gefichtszüge und Karbe noch nicht gewohnt bat. 3ch glaubte einen intereffanten Traum zu traumen. Leiber wurde ich bald und unsanft daraus erweckt. Denn ichon an biefem Tage follte ich eine Bemerkung machen, welche mich unfanft berühren mußte.

Ich kehrte mit einigen Gefährten in einer Schenksflube ein, um mir hier ben lang entbehrten Genuß bes Bieres zu verschaffen; und bemerkte sogleich, daß bas Englische was ich sprach und muhsam erlernt hatte, von niemanden verstanden wurde; so wie auch ich niesmanden verstehen konnte. Sine Hoffnung, die ich auf diese Kenntniß gesetzt hatte, war demnach schon am ersten Tage verschwunden. Auch gesiel es mir nicht,

baß ich für 2 kleine Glöser Bier 12½ Cents — 4 ggr. — bezahlen mußte. Ich kehrte balb zum Schiffe zurück, nachdem ich meinen Kinden Brod, Aepfel und etwas Zuckerwerk, alles zu ziemlich theuren Preisen, eingekauft hatte. Ich brauche nicht zu erzählen, welche Freude ich damit anrichtete und wie gierig sie nach so langer Entbehrung darüber hersielen.

Den andern Tag besuchte ich meinen Freund, R\*\*\*\*. Er empfing mich ungemein freundlich, verschaffte mir sogleich selbst bei der Witwe Neumann in ber Cherry = Straffe eine Wohnung: und nahm meine Rinder fur fo lange bei fich auf, bis ich meine Gin= richtung getroffen baben wurde. Da bie Barterin meiner Kinder mir noch unentbehrlich war, so war ich genothigt, auch fur fie Wohnung und Rost zu bezahlen. Sie wohnte mit mir bei der Witwe Neumann, und ich bezahlte für uns beide die Woche 4 Dollars ober 6 Preuß. Thaler; ziemlich wenig fur dort; benn die Roff war gut. Ich mußte mich einige Tage erholen: aber schon jest beunruhigte mich bie Gorge: mit mas ich mich ernahren wolle. Ich machte bald Bekannt= Schaft mit den dortigen Deutschen, aber auch dabei die Erfahrung, daß ber Erwerb nicht fo leicht fen, wie man in Europa fich einbilbet. Guten Rath erhalt man in Amerika nicht leicht; und man ift fich anfangs felbst überlaffen. Jeder ber babin tommt, ift Gluderitter. Er will hier reich und glucklich werden. Allein, ein Rebltritt; und er ist unglucklich; und wie leicht ist die= fer? - Es geboren Gluckefalle, angestrengte Arbeit dazu, um hier ein Glud zu grunden. Oft ift ber

Erfolg nur bas Refultat von Betrügereien! — Zeber fühlt, baß es dußerst schwer ift, einen Rath zu geben; und selbst mehrere meiner nahern Freunde, die abrigens stets sehr gutig gegen mich waren, gaben mir kalt die Antwort: guter Rath ist theuer.

3ch mußte etwas ergreifen, bas Schwinden meiner Raffe mahnte mich taglich baran. 3ch batte in Deutschland gelernt, guten Effig zu machen und ich boffte, mir mit dieser Runft bier etwas verbienen zu tonnen. Meine mir bereits gewonnenen Freunde fpras chen mir ben Erfolg babon weber gu noch ab: waren mir jedoch behalflich, ein habsches Saus fur 70 Dol= lare, jahrlichen Bine, zu miethen. Da ich noch fo manche Bulfe fant, fo eilte ich, mich etwas einzurich= ten und den nothigen Apparat zu meiner kleinen Rat brit mautaufen und nun fabrigirte ich, was nur mog= Much gerieth meine Waare recht fcon. lich war. Raum war etwas fertig, fo fand ich Gelegenheit 6 Bas reis an eine Weinhandlung fur einen leiblichen Preis zu verkaufen. Dies ermuthigte mich ungemein und ich fecte beinabe meine gange Sabe in diese Kabrikation. Mein ganzer Sof lag voll von Saffern; aber alle meine Bemubungen, meine Waare wieber an ben Mann zu bringen, waren vergebens. Balb gerieth ich in Noth und Gelbverlegenheit. Wo ich binfam und meine Waare ausbot, brauchte man fie entwedet nicht, ober bot mir einen elenden Preis; ober konnte mich so wenig verfteben, als ich fie felbst verftand. Ich fing jett an, an bem Nothigsten Mangel zu leiben. Meine Effigbrauerei fand nun naturlich ftill; und felbst zu

bem nothwendigften Lebensbedarf fehlte mir bas Gelb. Um mir und meinen Kindern nur den unentbebrlichften Unterhalt zu verschaffen, mußten mein bubsches Gilberzeug, ein Theil meiner Bafche und mehrere anbere Sachen verkauft werben, Der Sausgins war gefällig; und ich mußte mich enblich entschließen, meis nen Effig in die Auction zu geben. Der Berkauf erfolgte; gber ber Erloß war unbedeutend und betrug nur ein weniges mehr, als bas war, was mir bie leeren Käffer und bas verschiedene Kuhrlohn gekostet batz te. Es bedte nicht ben Miethains; noch viel weniger meinen Lebensbedarf. In diefer Roth fab ich mich genothiget, einen Herrn, an den ich empfohlen mar, um ein Darlehn anzusprechen. 3ch erhielt es pon feiner Gute; und wurde baburch in ben Stand gefett, ben schuldigen Miethains zu bezahlen. Dit dem Ueberreft fing ich einen fleinen Baufirbandel an, nachbem ich meine Kinder bei meinem Freund R\*\*\* untergebracht hatte, und durchwanderte mit kurzen Baas ren ben größten Theil bes Staates Pensulvanien und einen Theil von Newjersen und Delaware. Db ich schon alle zerstreut liegende Bauerhaufer besuchte, ver= aingen boch manchmal halbe Tage, ohne bag ich etwas eingenommen hatte; benn entweber hatte man fein Gelb, ober es waren vor mir Haustrer bagewesen; welche bier in Menge berumstreifen. Ich trat in manches fcone Baus, in welchem tein Cent zu finden war. So nahm ich kaum so viel ein, um mich selbst bingubringen; aber womit follte ich meine Rinder ernabren, für welche ich das übrigens sehr billige Rostgeld von

11 Dollare wochentlich zu gahlen hatte. Doch trieb ich biefes fo wenig einträgliche Geschaft bis in ben harten Winter von 1834 bis 1835. Diefer trat erft nach Weihnachten und zwar mit einer ungemein grim: migen Ralte ein. Done fie gu fcheuen, fette ich meinen handel bis im Januar 1835 fort, wo ich eines Abends, in tiefem Schnee und gang erfroren nach Caftown tam; einem bubichen Stadtchen am Delaware. und in ein Wirthshaus eintrat. Gine Anzahl Gafte faß um ben glubenden Ofen berum; und als fie mich. ben bleichen und gang mit Schnee bedeckten Rramer eintreten faben, mochte fie wohl ein Gefühl bes Mitleibs ergreifen; benn fast jeber kaufte mir etwas ab; und ich machte fo am Abend noch eine bubiche Gin= nabme; nachdem ich ben gangen Lag in fürchterlichem Schneewetter berumgelaufen war, ohne faum bie Beche au lofen. Bahrend ich mit meinem Sanbel beschäfti= get war, beobachtete mich ein altlicher Mann binter bem Ofen, manchmal lachelnd; boch schweigend und scheinbar theilnahmlos. Er ließ mich benfelben rubia beendigen; bann aber ftand er auf, klopfte mich auf die Schulter und bieß mich ihm folgen. Bor ber Thur war feine erfte Frage: ob ich einen Lizeng = - Gewerbschein - zum Saufirhandel habe? Ich war noch fo fremd in Amerika, daß ich ihn - er fprach es leife aus - gar nicht verstand und ihn beshalb verwundert ansalt Mein langer, wohl 10 Lage alter Bart, fiel ihm auf und er fragte mich weiter: ob ich ein Jude fep; und wollte, ale ich es verneinte, es nicht glauben. Gludlicher Weise hatte ich meinen vaterlandischen

Paß bei mir, ben ich ihm vorlegte. Run wurde er erwas milber, sah mich mitleidig an und sagte: da ich sehe, daß du ein ehrlicher, protestantischer, Christ bist, so will ich dich lausen lassen, od ich gleich dadurch 25 Dollars verliere. Ich bin den Juden nicht gut und würde dich, wärest du einer, nicht so milde behandeln. Wollte ich mich deiner bemächtigen, müßtest du 50 Dolslars Strase bezahlen; oder müßtest, die du sie auss bringen könntest, in die Jail — Gesängniß — wans dern, und die Hälfte des Strasgeldes gehörte mein. Doch ich will darauf verzichten; verzichte du aber auch auf bein Gewerbe, und such dir lieber ein anderes; denn über kurz oder lang wirst du doch erwischt und dann unglücklich.

Nachdem er dies gesagt hatte, brückte er mir die Hand und entfernte sich. Ich war wie von Donner gerührt. Also auch diesen armseligen Erwerd mußte ich ausgeben; oder, wollte ich ihn fortsetzen, meine Freiheit. Was sollte, wenn ich mein kleines Eigensthum verlor; oder in das Gesängniß wandern mußte, aus meinen armen Kindern werden? Und wie sollte ich die Steuern sur den Gewerdschein ausbringen, welsche in Pensilvanien jährlich 18 Dollars — 27 Khr. — in Warpland 40 Dollars — 60 Khr. — in Columsbien 60 Dollars — 90 Khr. — betragen haben würsden? —

Der freundliche Wirth mochte, als ich wieder in die Stube eingetreten war, meine Berlegenheit bemerken und errathen: was es gegeben habe. Er ruhmte ben menschlichen Konstabler. lachte über seinen Judenhaß, rieth mir aber auch mein Gewerbe nieberzulegen. 3d entschloß mich, die Nacht in seinem Saufe zu bleis ben; und ich athmete wieder etwas freier, als er theil= nehmend erklarte: wir wollen morgen sehen was zu thun fenn wird! - Als ich am Morgen erwachte, war bie gange Luft mitebiden Schneefloden erfüllt und ich lieft mich um so lieber in Castown halten; ba ich bas hanbelögeschaft fortzuseten nicht ben Muth batte. Der gefällige Wirth trug Sorge; bag ber Ueberreft meiner Baaren von einem bortigen Kaufmann um einen mas Bigen Preis angenommen wurde. Den Tag barauf trat ich leer meinen Weg nach bem 60 englische Meis len entfernten Philadelphia an, welches ich bei heftiger Ralte in 2 Tagen erreichte. Mein Ausflug war mir ungemein fauer geworben und hatte mir nur Schaben gebracht.

Um nun nicht ganz broblos zu seyn, sing ich in Philadelphia an, Dinte, ean de Cologne zu sertigen und mit Kalendern, Flecklugeln, Leichtbornpflaster zu handeln, und verkauste davon so viel, daß ich die Hälste bes Kostgeldes für meine Kinder an R\*\*\* bezahlen konnte. Ich wurde aber täglich ürmer und R\*\*\* mehr schuldig.

Jest reifte sowohl bei mir als bei R \*\*\* ber Entschluß: tiefer in das Land hinein zu gehen. Ich verkaufte alles einigermaßen entbehrliche, brachte daz durch noch ein ziemliches Sümmchen zusammen und bestimmte den 26. Februar zur Abreise. R \*\* hatte seine Wohnung aufgegeben. Eine Schweiser Familie bezog sie, ehe er noch ausgezogen war. Alles war

gepackt und bie Post bereits bestellt, als fich fand: baß er bas zur Bezahlung feiner Schulben nothige Gelb nicht ausammen bringen tonne. Richts bestowes niger wollte er abreisen und seine Schulden spater tilgen. Aber ein Ronftabler erschien mit einem Arreft= Befehl . - Warraut -; bemachtigtensich seiner und führte ihn wegen einer Schuld von 34 Dollars vor best Friedensrichter - Squire. Da er nicht gleich beaablen fann, wird er in bas Gefangniß gebracht. andern Lag burgt ihn zwar ein Freund wieder los, aber blos unter ber Bedingung: baf er vor ber Caurtz Sigung Philadelphia nicht verlaffen wolle. Unfere Reise mufite also unterbleiben und was noch schlimmer war, wir hatten keine Wohnung; ba bie, welche wir inne gehabt batten, anderweit befest maren. R \* \* \* miethete fich ein fleines Stubchen; ich blieb noch eis nige Tage bei ben ehrlichen biebern Menschen und miethete mich endlich in dem bolgernen Bauschen eines Schneiders, Robel, ein. Auf bas Anrathen meiner Freunde wollte ich eine kleine Tabaks = Fabrik anlegen. Diefes Geschaft ichien etwas zu versprechen. Ich schnitt den Tabas auf deutsche Art, und da ich schon hubsche Befanntschaften unter ben Deutschen gemacht hatte, bekam ich gleich anfanglich mehrere Bestellungen. Aber, obgleich wir im Anfange des Marz waren, kehrte doch ber Winter auf bas heftigste gurud und gur Bermehrung bes Unglucks erfrankte mein jungftes Rind an Scharlachfieber. Das Holz stieg auf 12 Dollars die Rlafter. Mein Tabat gefror, anftatt zu trodinen, in meiner Wohnung, in welche von allen Seiten ber Wind

binein blies. 3ch brauchte Holz, mein Kind Bartung und Pflege; und mein kleines Gelchaft ftand balb ftill. Ueberdies fing auch R\*\*\* und nachst ihm, eine be-Deutende Tabaksfabrik an, einen gleichen Artikel zu machen. So verging unter schweren Gorgen ber Dlarg und ein Theil des Apails, als eine Anzeige, welche zur Empfehlung meines Tabaks in die beutsche Zeitung: alte und neue Welt - eingeruckt worden war, einen Landsmann veranlaste, mir zu schreiben und mich aufauftetene: zu ihm nach Baltimore zu kommen und mit ibm ein Compagnie = Geschaft in Tabat, Destilation und dergleichen anzufangen. In meiner damaligen Lage, nahm ich diese Ginladung für einen Wint der Borfe bung. Der Mann, welcher mir schrieb, besaß in der Beimath ein Saus und Feld; und ich kannte ihn von keiner unvortheilhaften Seite. Auch hoffte ich, und, - wie fich balb auswies, mit Recht, daß mir Hulfe aus Europa nicht mehr fern senn werde. Ich schrieb ibm ganz offen über meine Umftande und bat: er moge mir Nachricht geben, wenn ich nicht kommen folle; ich wolle zwar gern arbeiten. konne meine Arbeit aber por ber Band nicht mit eigenem Bermogen unterftußen. Dit umgehender Post kam eine Wiederholung seiner Einladung und es blieb mir nun kein 3weifel mehr übrig: daß mich ber Mann brauchen wolle und konne. Demobngeachtet schrieb ich ihm aus Vorsicht noch ein: mal und bat ihn: mir es ja abzusagen, wenn ich, so geldlos wie ich sen, nicht kommen folle. Aber es kam keine Antwort; ich entschloß mich furz und schiffte mich

am 14. April 1835 auf bem Dampffchiff nach Baltimore ein.

Raum angelangt und wahrend ich noch einen Bagen zur Kortbringung meiner Sachen suche, tam auch fcon R \* \* \* 6 Gattin auf bas Schiff, um mich zu ihrem Chemann zu fuhren, beffen Wohnung in ber ziemlich entfesten Borfladt — Point — lag. weite Weg wurde meinen Rindern unendlich fauer; doch bald war er überftanden und nun zeigte fie mit von weitem ein bolgernes Sanschen, bas fie alembre Wohnung andeutete. Schon jest fant mir ber Muth, denn ich batte ein bablcbes Wirtheband erwartet. Gobald R\*\*\* meine Ankunft bemerkt, kommt er mir frohlich entgegen, umarmt und füßt mich. 3ch trete ein und finde 3 halbvolle Schnapsflaschen; also boch et= was, was einem Wirthsbaus abnelt; aber fonft ein fast leeres Behaltniff, nur mit einigen bolgernen Stublen, einer wackeligen, bolgernen Bant und einem alten Tisch verseben. In dem Hinterstübchen, wohin er mich sogleich führte, war es ziemlich warm, aber es schien von alten Bretern und Balfen aufammen geflickt zu Ich verbarg ben Schred und bas Entseten. welches mich bei ben fo unzweibeutigen Spuren von Armuth befiel, so gut ich nur konnte und unterhielt mich mit R\*\*\*, ber fpater als ich die Baterftabt verlaffen hatte, über bie bort vorgefallenen Begebenbeiten, und suchte, große Ermubung vorschützend, zeitig mein Bett. Ermübung war auch wirklich ba, und fie machte mir es moglich, den Rummer durch den Schlaf zu verscheuchen. Am andern Morgen schwanden,

rudlichtlich meiner Bermutbungen und Befarchtungen von vorigem Abend, alle Zweifel. Kaum hatte ich Raffe getrunken, als Di \*\* bie Große meiner Raffe gu erfahren suchte, welche in der bedeutenden Summe von 3 Dollars bestand. Ich gab ihm binreichenben Aufschluff barüber: und obaleich fein bieber freundliches Geficht sich etwas verlangerte, zog es fich boch schnell in seine regelmäßige Ordnung gurud. Er meins te, einen Blick auf meine boch noch ziemlich vollen Riften werfend: bieb fen freilich wenig und ein Gluck für mich, daß ich zu ihm gekommen sen. Mit wenis gem Gelbe tonne man hier boch manchmal viel anfangen. 3hm felbft fehle Gelb, und muffe ihm fehlen: benn er habe feine ganze Sabe in feine Wirthschaft gesteckt und biefe gebe beswegen nicht nach Bunfch. weil er oft die Getranke nicht habe, die von seinen Runden verlangt murben. Go leibe er jest Mangel an Bier, ich moge beshalb einen Dollar auslegen, ba= mit er ein Sagchen Bier kaufen konne. 3ch hatte freilich gern die paar Thaler für kleine nothwendige Beburfniffe aufgespart; aber was wollte ich machen ber Dollar mußte beraus.

Es war in dem Monat April noch empfindlich kalt, und obgleich ein großer Ofen vorhanden war, wurde doch, nachdem der Kaffe gekocht war, nicht mehr eingeheißt. Es fror mich und meine Kinder sehr. N\*\*\* selbst bebte für Frost und sud mich zu einem Spaziergange nach der Stadt ein. Wir blieben dis Mittag weg und meine Kasse erhielt einen neuen empfindlichen Stoß. N\*\*\* wollte selbst Wier brauen.

Er rabmte fich ein treffliches Bier aus Baigenfleven und Sopfen fertigen ju konnen, und wolle nun nicht mehr bem Schinder bie Reule abkaufen; wir murben Dies ware alles recht dabei viel verdienen konnen. gut gewesen, wenn nur meine Raffe nicht wieder in Anspruch genommen worden ware. Allein die Date= rialien mußten herbeigeschaft werben, und es wurden ein Sack Rlegen und ! Pfund Sopfen eingekauft, Der Sack wurde von uns abwechselnd nach N\*\*\* 8 Wohnung getragen; wo wir beffen Krau. - bamals bief fie noch feine Pflegetochter, fpaterbin bat fie fich ibm antrauen laffen. - beschäftiget fanden, bei, an ber Werft zusammen gelesenen Spanen, Theile eines Ochsenkopfe, mit Kartoffeln zu kochen. Run es war doch ein nahrhaftes Gericht, und das Zimmer war leiblich ermarmt. -

Als aber Nachmittags die geringe Wärme, welsche die Späne gegeben hatten, wieder schwand, wurde es in der Stube so kalt, daß es sast nicht auszuhals ten war. Ich merkte bald, woran es lag, und um mit meinen Kindern nicht zu erfrieren, mußte der Rest meiner Kasse springen. N\*\*\* wußte sich wohl zu belsen; er trank häusig Schnaps; auch ich wäre damals gern seinem Beispiele gesolgt, wenn ich nur Geld gehabt hätte.

Was follte hier aus mir und meinen Aindern werden; womit wollte ich mir einen Unterhalt verschafsen? — Unaufhörlich beunruhigten mich diese Gedansten. Die Täuschungen; welche mich nach Amerika gelockt hatten, waren entwichen; ich sah die Verhälts

niffe in ihrer nackten, traurigen Gestalt. 3ch tam au der Ueberzeugung: ich muffe bier mit ben Deini= gen zu Grunde geben, und meine Blicke und Bunfche mandten fich wieder dem theuern Baterlande au. Bestreben ging nun unabläglich babin: mir die Rudfehr vorzubereiten. 3ch konnte nachweisen: bag ich in ber Beimath noch ein kleines Bermogen befite und ich boffte mir baburch Kredit und die Mittel gur Ruckfehr ju verschaffen. Ich schrieb juvor an den herrn, melder mich schon einmal mit einem Borschuß gutig un= terstütt hatte, und an den ich empfohlen war; boch ich befam feine Antwort. Meine Bemuhungen, Gelb aufzutreiben, brachten mir jedoch den Bortheil, daß ich burch die Vermittelung der Herrn Beineck und Schuh= macher - biefe Berren baben mir auch fpaterbin man= de und große Gute erzeigt, welches ich bier aus wei= ter Kerne bankbar anerkenne - eine Unterstützung von 5 Dollars aus der deutschen Gefellschaft erhielt. glaubte M\*\*\* nicht die reine Babrbeit sagen zu musfen, wohl wiffend, daß mir bald alles abgelockt fenn wurde, und behielt baber etwas fur Schnupftabat und andere fleine Bedurfniffe gurud.

Aber wie wurde er freundlich, als ich wieder mit Gelde klapperte! —

Nachbem ich 14 Tage bei N \*\*\* fo verleht hatte, 'trat er mit einer Rechnung vor, auf welcher alle für sein Hauswesen gemachten Ausgaben aufgeführt waren, von welchen ich die Halfte tragen sollte; ja, zu dem Hauszinse sollte ich die Halfte beisteuern. Sie betrug ein habsches Summchen für meine damaligen Umstände;

vbschon meine Bethstigung elend genug gewesen war. Meine 5 Dbllars wurden dadurch sehr in Anspruch genommten.

Da ich kein Geld auftreiben konnte, mußte ich meinen Entschluß, nach Europa zuruckzukehren, vor ber Hand aufgeben.

Ich mußte etwas zu verdienen suchen und ich lief nach Arbeit überall herum. Ich wollte mich zu ber allerniedrigsten hergeben; aber an jeder Ecke in Baltimore standen große Hausen kräftiger Männer, welche auf Arbeit lauerten und mich, den so sehr absgemergelten Mann, mochte Niemand. N\*\*\* wurde ich immer mehr schuldig und ob er gleich artig genug war, nichts darüber zu sagen, so bemerkte ich doch: wie nothwendig er Seld brauchte. Um diesem Manzel abzuhelsen, mußte alles, was ich noch von einigem Werth besaß, ins Leihhaus, wo ich für 10 Dols lars Werth, etwa einen Dollar bekam.

Meine Stimmung war fürchterlich. Ich versank in dumpfe Berzweiflung, aus welcher mich nur die Liebe zu meinen Kindern ein wenig erhob. Was aus mir werden solle; wie lange N\*\*\*, dessen Character sich immer mehr und mehr entfaltete, mich, nachdem alle Hulfsquellen erschöpft waren, noch bei sich dulden werde, konnte ich nicht errathen. Die Zeit, wo der Hunger mich bald an seinen magern Tisch laden wurde, stand mir schrecklich nahe; und der Versucher trat zu mir. Es war mir nicht möglich einen Verdienst zu finden. Mein zerstreutes, ängstliches Wesen mußte auffallen. Der Amerikaner schämt sich nicht, denen,

welche er in Roth fieht, vorzuglich aber ben Deutschen, allerhand Antrage zu machen. Go kam auch einer zu mir und wollte mir meine Rinder unter ber Bedingung abnehmen: baß ich fie ihm verbinden, bas heißt, bis an ihrem 18ten Jahre als volles Eigenthum übergeben folle. In der That ein Anerbieten, welches in einem Lande', wo Sandel mit Menschen zu treiben erlaubt ift, nicht auffallen konnte. Gin folches Geschaft muß, gleich jebem andern Menschenkauf, vor irgend einer gerichtlichen Behorde abgeschlossen werden; und berjenige, welcher fich so ein Rind erwirbt, hat eben bas Recht über taffelbe erlangt, welches bem Eigenthumer von Sclaven über biefe guftebet; nur mit bem Unterfchiede: bag er es nicht wieder verkaufen barf und ets was milder behandeln muß. Mein alteftes Rind war bamals ein blubenbes, liebliches Madchen von 6 Jahren; mein jungstes, ein 4jahriges Mabchen, war zwar von ihrem Scharlachfieber wieder hergestellt, litt aber, als Folge beffelben, an einem Sautausschlag; tros bem wollte man mir fie abnehmen, obicon ohne Enticha bigung, wogegen mir fur meine alteste 50 Dollars geboten wurden. War ich auch damals so unglucklich, so hoffnungelos, das mein Gebirn felbst Gedanken von Selbsimord durchzuckten, so waren es doch gerade diese Rinder, die mich noch einigermaßen empor hielten; und fcbredlich, furchtbar war mir ber Gebanke an die Dog= lichkeit, ich konne burch hunger gezwungen werben : fie aufzugeben. Ich wies also biese Antrage mit Berachtung; felbst mit Grobbeit gurud.

Ich mochte fo fieben Wochen bei R \* \* + verlebt haben , als ich eines Tages aus ber Stadt gurud tam, wo ich Arbeit gesucht hatte. Ich fand ihn an ber Sausthur, fehr freundlich; ja er fam mir fogar mehrere Schritte entgegen und fragte mich: was ich ihm wohl geben wolle, wenn er mich mit guten Rachrich= ten erfreue. Saft gedankenlos staunte ich ihn an, ohne au antworten; er brachte nun felbft in Borfcblag, bag ich wenigstens eine Bouteille Bein jum Beften geben muffe; welches ich endlich fast mechanisch versprach. Run zeigte er einen Brief vor, auf welchem bie Beren Beined und Schuhmacher bemerkt hatten, bag ich fofort in ihr Comptoir kommen solle, wo gute Nachrichten mich erwarteten. Wie konnte ich meine damaligen Gefühle beschreiben. Der Inhalt des Briefs fundigte mir Sulfe an. Meine Noth follte ein Ende haben. 3ch warf mich auf meine Knie, um dem Geber alles Guten, der mich fo hart gepruft hatte, ju danken. Dann eilte ich an den bezeichneten Ort, wo ich ein hubsches Gelbsummen erhielt.

Meine erste Sorge war, als ich mich wieder im Besitz einiges Geldes sab, N\*\*\*\* Haus zu verlassen, und mir eine andere Wohnung zu suchen. Es gelang mir dies bast. Brummend und knurrend entwies mich N\*\*\*. Ich zog zu einem gewissen W\*\*, welcher mir Wohnung und Kost in seinem Wirthstause andot.

Dieser Mann, ben ich schon einige Beit zuvor hatte kennen lernen, gewann bald meine Freundschaft, so wie er mir die seinige schenkte. Die Erzählung

seines mubvollen Lebens jog mich an; seine regelmäfigen, ja ichonen Gefichtszuge, fein ehrmurbiges Weitfere, welches jeboch tiefe Spuren ungludlicher Schiefale trug; fein graues Saupt, erweckten mein Bentrauen. Er war ein Mann von 50 Jahren und ein geborner Burtemberger. Roch febr jung mußte er Solbat werben; allein als sein Regiment im Jahr 1896 maricbirte, ergriff er bie erfte fich ibm barbietenbe @c. legenbeit, um davon zu laufen. Er ging nun in ofterreichifche Dienfte; aber auch biefe behagten ihm nicht. Buld: verließ er fie beimlich und ging zu ben Frangofem. Dit biefen macht er bie Relbauge gegen Spanien mit, wird von ben Englandern gefangen, will auch bier fein Gind verfuchen; und tritt in ein Dragoner= Regiment. Bald ist ihn aber ber englische Dienst verleibet; bas frangoffsche Leben gefällt ihm beffer und immer gladlich beim Davongeben, kommt er mit Sattel und Beug zu ben Frangosen und wird sofort einge= Rellt. Er macht nun ben festen Theil bes spanischen Drieges mit und kommt nach Napoleons Abdankung und Wiederberstellung der Bourbonen mit ber Kranzb= fischen Armer nach Frankreich. In Bourbeaux wird tr Bebienter bei einem , aus bober Ramilie abstammenben . Gaierat. Diefer ermorbet beim Spiel einen Ras pitain und er wird beauftragt, ben Leichnam ins Waffer ju tragen. Aus Dantbarteit fur feine Ereue und Berschwiegenheit, bringt ihn der General in die Dienste ber Bergogin von Angouleme; aber bie Ruckehr Ras poleons reift ihn wieber aus benselben. Bahrend ber 100 Tage führt er ein unftetes Leben; burchstreift 3.

obschon meine Beköstigung elend genug gewesen war. Meine 5 Dollars wurden badurch sehr in Anspruch genommen.

Da ich kein Geld auftreiben konnte, mußte ich meinen Entschluß, nach Europa zurückzukehren, vor ber Hand aufgeben.

Ich mußte etwas zu verdienen suchen und ich lief nach Arbeit überall herum. Ich wollte mich zu ber allerniedrigsten hergeben; aber an jeder Ecke in Baltimore standen große Hausen kräftiger Männer, welche auf Arbeit lauerten und mich, den so sehr absgemergelten Mann, mochte Niemand. N\*\*\* wurde ich immer mehr schuldig und ob er gleich artig genug war, nichts darüber zu sagen, so bemerkte ich doch: wie nothwendig er Geld brauchte. Um diesem Mangel abzuhelsen, mußte alles, was ich noch von einigem Werth besaß, ins Leibhaus, wo ich für 10 Dolslarb Werth, etwa einen Dollar bekam.

Meine Stimmung war fürchterlich. Ich versank in dumpfe Verzweiflung, aus welcher mich nur die Liebe zu meinen Kindern ein wenig erhob. Was aus mir werden solle; wie lange N\*\*\*, bessen Character sich immer mehr und mehr entsaltete, mich, nachdem alle Hulfsquellen erschöpft waren, noch bei sich dulden werde, konnte ich nicht errathen. Die Zeit, wo der Hunger mich bald an seinen magern Tisch laden wurde, stand mir schrecklich nabe; und der Versucher trat zu mir. Es war mir nicht möglich einen Verdienst zu sinden. Mein zerstreutes, angstliches Wesen mußte aussallen. Der Amerikaner schänt sich nicht, denen,

welche er in Roth fieht, vorzüglich aber ben Deutschen, allerhand Antrage zu machen. Go tam auch einer zu mir und wollte mir meine Kinder unter ber Bedingung abnehmen: daß ich sie ihm verbinden, das heißt, bis an ihrem 18ten Jahre als volles Eigenthum übergeben folle. In der That ein Anerbieten, welches in einem Lande', wo Sandel mit Menschen zu treiben erlaubt ift, nicht auffallen konnte. Ein folches Geschaft muß, gleich jedem andern Menschenkauf, vor irgend einer gerichtlichen Behorde abgeschlossen werden; und berjenige, welcher fich fo ein Rind erwirbt, hat eben bas Recht über taffelbe erlangt, welches bem Gigenthumer von Sclaven über biefe guftebet; nur mit bem Unterschiede: bag er es nicht wieder verfaufen barf und ets was milder behandeln muß. Mein altestes Rind war damals ein blubendes, liebliches Madchen von 6 Jahs ren; mein jungstes, ein 4jahriges Madchen, war zwar von ihrem Scharlachfieber wieber hergestellt, litt aber, als Folge beffelben, an einem Sautausschlag; tros bem wollte man mir fie abnehmen, obicon ohne Entichae bigung, wogegen mir fur meine altefte 50 Dollars geboten wurden. War ich auch damals so ungludlich, so hoffnungelos, bag mein Gebirn felbft Gedanken von Selbstmord burchzuckten, so waren es boch gerade biefe Rinder, die mich noch einigermaßen empor hielten; und schredlich, furchtbar mar mir ber Gebante an bie Dogs lichkeit, ich konne burch hunger gezwungen werben : fie aufzugeben. 3ch wies also diese Antrage mit Berachtung; felbst mit Grobbeit gurud.

wurde; aber ohne Haus und Befriedigung - fonce -2B \*\* erbot fich fogleich zur Theilnahme an bem Befig beffelben; wenn ich Luft bazu batte: eben fo ein gewiffer Schneiber, welcher mit feinen Frau und 6 Kindern erst vor kurzem nach Baltimore gekoms men war. Ich ging barauf ein; aber bas Gut mußte boch amor besehen werden und 20 \*\* übernahm dies. weil er, wie er zu fagen pflegte: ein geborner Bauer sen und ben Boben in Amerika eben so aut, als ben in Europa beurtheilen konne; ihn sollte man nicht be-Ich batte in ber That zu seiner Klugheit und Chrlichkeit ein fo großes Vertrauen, daß ich ohne Ging rebe fein Erbieten annahm. Was nun bie Ehrlichkeit betraf, hatte ich mich nicht getauscht; wohl aber hatte ich mich über Mangel an Alugheit zu beschweren. Er reifte auch wirklich und gwar in Gefellschaft bes Gi= genthumers bin. Diefer ruhmt ihm ichon unterweges febr bie Gute bes Bodens, klagt aber zugleich über Berlufte in feinen Geschaften burch biefe Reife; und fucht ibn fo auf die beabsichtigte Abturgung bes Aufenthalts vorzubereiten. Auch gelang ihm dies nur zu aut.

Dort angekommen, werben dem guten Manne die Waldgrünzen, die aber der Berkaufer nicht recht kennen will, und welche auch nicht richtig waren, abers hin angegeben; man zeigt ihm in Borbeigeben einige gute Grundstückez und dann wird die Rückreise sosort angetreten. Er hat also beinahe nichts gesehen und kehrt unverrichteter Sache zurück; aber er schämt sich es zu gestehen und lobt das Gut außerordentlich. Konnte ich an der Walprheit seiner. Erzählung zweiseln?

Ich mußte ein sicheres Unterkommen wunschen; ber Sandel wurde baber abgeschloffen, billige Bedingungen gestellt und die Abreise beschleuniget.

Co war ich benn endlich einemerikanischer Bauer geworden, beren gludliche Lage mir in Europa fo febr gerühmt worben war. Meine neue Besitzung lan nicht au febr entfernt. Bie gludlich fublte ich mich; ich boffte endlich ein Rubeplatchen gefunden zu haben, wo ich ben Rest meines Lebens gubringen, meine Rinder frohlich um mich aufwachsen seben konnte. Nachbem ich und 28 \*\* unsere Geschäfte in Baltimore ganglich abgemacht; 28 \*\* feine Wirthschaft einem andern überge= ben batte, luden wir, ich, 20 \*\* und Sch. unfre Kamilien und Sachen auf einen großen, in Amerita ges brauchlichen Bauerwagen, welche mit Landebergeugnif= sen in die großen Stadte kommen und auf dem Ruckwege Raufmannsmaaren ober Einwanderer mitnehmen. Es war ein großer, langer, blau augestrichener Raften. welcher die nicht gang unbetrachtlichen Wirthschaften breier Kamilien in sich aufnahm und auf beffen Ober-Aache noch 18 Personen Plat fanden. Unsere Abfahrt erfolgte bei dem lieblichsten Wetter. Wir brachen et= was spat auf, konnten an diesem Tage nur noch 10 englische Meilen machen, und kamen bei schonem, bellem Mondschein zu einem bubschen Gasthofe, wo wir abstiegen und die Racht aubrachten. Der herr Wirth war ein ziemlich maulfauler hanoveraner; ber nichts bestoweniger am andern Morgen eine starke Rechnung machte. Und er mar ein Deutscher!! -

Bei Tagesanbruch bewegte fich unser mit Menfchen und Sachen wohlbepactter Wagen weiter, feinen Weg auf ber schlechteften Straffe, Berg auf und ab und barch bichte Walber Verfolgenb. Der Wagen schwankte fürchterlich; wir waren oft in Gefahr, umgeworfen gu werden; und ich zitterte für das Leben meiner Kinder. Aber der sorgfältige Auhrmann brachte ihn überan glucklich burch. Er war einer jener biebern beutschen Pens splvanier; ein schoner langer Mann; artig und ans fpruchlos. Er fprach mit gleicher Rertigfeit bas Eng= lifche, wie sein etwas robes Deutsch. Wir fuhren bis tief in die Nacht, ebe wir ein Wirthshaus erreichten; wo wir aber weber etwas zu effen, noch Futter fur die Pferbe fanben. Obgleich die Mitternacht schon nabe war, so war in Hause boch noch alles munter; es wurde, wie es fchien, fart gespielt. Wir fanden ends lich Obbach in einer entfernten Rammer und ber Aubrmann war genothiget, burch Schwarze einige Bufbel Welfchforn in einer entfernten Plantage um boben Preis kaufen zu lassen. Rur wenige Stunden war uns ber Schlaf vergonnt; nuchtern mußten wir aufbrechen und erst in bem 10 Meilen entfernten Rotville fanden wir Erquidung und Futter für die Pferde. So fuhren wir noch bis Nachmittags gegen 4 Uhr, wo wir endlich. auf unferm neuen Befitthum ankamen. Es lag in eis ner reizenden, lieblichen Gegend, bilbete einen fanften Abhang und wurde von einem schonen Waldkranze um= fast. Die unbebaute Klache war aber nicht mit grunem Rafen, fondern entblåtterten Brombeerftrauchern und einem boben, gelben, binsenartigen Grafe bedeckt. Es fiel

mir bies sogleich auf; ich ruste meinen gebornen Bauer und fragte ihn, wie es denn komme, daß hier alles so gelb sehe, da es doch in diesem Jahre an Regen nicht gesehlt habe. Sehen Sie, gab er mir zur Antwort, denn nicht das viele Bieh, das hier weidet; wie kann da ein grünes Gras aufkommen. Ich stach ein wenig in die Erde und fand den Boden sehr sandig. Dies, meinte er, ware hier zu kande der beste Boden. Ich mußte mich bescheiden.

Da wir keine Hauser hatten, der nachste Nachbar mehr als eine Meile entfernt wohnte, so mußtenwir in der ersten Nacht unsere Rubeplätzchen in Freien bereiten. Doch die Nacht war warm und schön; ein dichtbelaubter Kastanienbaum bot und seinen Schutz; mit Betten waren wir reichlich versehen und alle schlies sen herrlich. Nur gegen Worgen kam und eine Schweinheerde so nahe, daß wir aus dem Schlase gestört wurden. Die lieben Thiere wollten wahrscheinssich die neuen Sche kennen lernen. Ich kann nicht sagen, daß mein Berlangen nach ihnen eben so groß gewesen ware; ich hetzte unsern großen Hund auf sie, welcher bald Ruhe schaffte.

Am andern Morgen waren wir alle fleißig baran und 2 Hutten zu erbauen, in welchen wir furd erste bas nothigste Obbach finden konnten. Baumaste wurben abgehauen; diese durch Stangen befestiget und mit belaubten Zweigen so dicht verbunden, daß wir wohl für Regen gesichert zu sepn glauben dursten. Gegen Mittag war die Arbeit beendiget und unsere Wohnungen standen fertig da. Sie waren 24 Fuß lang und

18 Auß tief. Wir hatten bald Gelegenheit ihre Refliakeit au prufen. Schon in ber ersten Racht erhob fich ein ziemlich ftarker Sturm, und als wir am Morgen aus ber Butte beraustraten, faben wir ben Himmel mit bicken, schwarzen Wolken behangen. Bald ftromte ber Regen berab, breite Bache fturgten auf unfere Sutte ju; und von oben brang er burch taufend Locher berein. Guter Rath wurde theuer, Die Manner fluchten, die Weiber jammerten, und bie Rinber weinten und schrien, zu welchem Concert ber plat= schernbe Regen accompagnirte. 3ch hatte mich jeboch balb gefaßt; nahm meine Kinber bei ber hand und führte fie zu bem nachften Rachbar. Er nahm uns gutig in fein kleines Blodbauschen auf und verschloff auch bann feine Thure nicht: ale ber gange, noch 15 Ropfe ftarte Saufe, triefend von Raffe, nachlank Der Regen dauerte ben ganzen Tag fort, brang in unfere Riften; burchnafte unfere Betten, und verurfacte manchen Schaben; mir vorzuglich, indem er meis ner Gattin Bild fehr beschädigte, welches fie mir in unserer ersten Chezeit - Die gludlichste meines fturm= bewegten Lebens - geschenkt batte.

Der Regen dauerte ben ganzen Tag und die folgende Racht ununterbrochen fort, und wir sahen wohl ein, daß unsere Hütten uns nicht hinreichenden Schuß darboten. Wir mußten uns nach einer andern Pohenung umsehen. Aber woher diese in der so menschen armen Gegend nehmen? — Der größte Theil der Häufer bestand hier aus Wockhäusern, in welchen höchstens die sie bewohnenden Familien Plat hatten. Endlich

waren wir jedoch so glucklich, ein leeres Blockhaus zu finden; aber es war 2 Meilen von unserm Sigenthum entsernt. Wir mußten daher alle Morgen von hier unsern Weg dahin antreten, um unsere Arbeit, zu besser eingerichteten Bohnungen, beginnen zu können.

Es ging jedoch rasch baran; Baume wurden geställt und zugehauen, an welcher Arbeit aber meine ungewohnte Hand keinen Antheil nehmen konnte. Ich grub indes auf einer der besten Stellen unsers Landes einen Garten. Nach Verlauf von vier Wochen stanz den unsere Wohnungen aufgerichtet da; wobei unsere Machbarn treulich mit Hand angelegt hatten. Nun mußten Löcher für die Thüren eingehauen; die Lücken, welche die Baumstämme gelassen hatten, mit Lehmen verklebt und durch einige eingefügte Glasscheiben, der Mangel der Fenster ersetzt werden. Dann wurden die ungedielten, noch mit keiner Thür versehenen Häuser bezogen.

Bis hierher war mir die Heiterkeit des Geistes ungestört geblieben, welche ich nach Empfang einiger Hulfe aus Europa wieder gewonnen hatte. Ich war völlig gesund und voll schwärmerischer Hoffmungen wesem meiner Zukunft; und leicht wurden die Zweisel, welche ich über die Gute des Landes, das Gelingen meiner Plane hegen konnte, durch W. \*\*, — den ges dornen Bauer — beschwichtiget.

3war wurden meine Geldmittel von Tage zu Tage schwächer; aber ich wußte, daß ein Bechsel von 380 Thalern noch zuruck war, der sich zwar verirrt zu haben schien, welchen ich aber aufzufinden möglichst bemuht war.

Nach Eingang biefes Wechfels, follte bie erfte Anzahlung an die Berkaufer gemacht, etwas Bieh ges kauft und ein kleiner Handel angefangen werden.

Aber jest zeigten fich fast bei allen an verschiede= nen Theilen bes Rorpers Geschmare; bei ben Rinbern auf bem Ropfe, bei Erwachsenen an ben Fuffen. blieb ziemlich lang bavon befreiet; gber mochte bas Mima endlich auch einwirken, ober mochte bie ungewohnte Arbeit, bas Lehmtreten mit blogen Fugen, schuld seyn, mein linker Fuß fing an zu schwellen, ob ich schon, außer ben großen Schmerzen, welche ich empfand,' außerlich nichts baran bemertte. 3ch ichamte mich um so mehr, die einmal angefangene Arbeit ein= austellen, ba man mich schon genug über meine ungeschickte Bandhabung ber Art verspottet hatte, und trieb bas Wefen fo lang, bis einer meiner gufe aufbrach und am Knorren fich eine eiternbe Wunde zeigte. Schmerzen bie mir biefe verurfachte binderten mich balb, auch nur aufzutreten, und fo fab ich mich genothiget, meine gange Beit auf bem Bette gugubringen. Bugleich fehlte mir zum Berband ber eiternden Bunbe alles; und mußte ein hemde zerriffen werden, um die bose Wunde nur nicht gang offen zu laffen und um bas einzige Pflafter, welches ich batte, ein wenig Schweine= fett, barauf festzuhalten. Da mir meine Gefährten alle Bulfe verfagten, fo mußte ich jum Waffer und Keuer= plat friechen; wenn ich tochen, ober Baffer haben wollte. Meinem Schmerzenlager nahte fich taglich brobend

ber Hunger; benn ich konste mir keine Lebensmittel verschaffen. Und wenn mich auch eine gutige Borses bung vor bemselben oft wie durch ein Wunder schütze, — gewöhnlich kamen Schwarze und überließen wir für Geld und gube Borte einige Lebensmittel; — bestand meine und meiner Kinder Nahrung doch mur: aus den gröbsten Speisen, als: Wellschwarzunehl, Kraut, Kartofeln ohne Fleisch, oft ohne Schutzly, sehr oft ohne Salz.

... Ich muß bier die Gete rühmen, mit welcher unt fere edelmuthigen Nachbarn und gleich nach unferer Ans tunfe entgeneutamen. ; Gio befuchten und baufig; aber nie mit leeren hindens und versorates und so reichlich wit Lebensmitieln, bag wir an nichts Mangel litten. Aber meine Gefchrien waren Ledermeuler, gingen, wenn irgend ein Bedürfnig eintrat, in die Saufer, um es fich au erbeiteln, und famen gewöhnlich, reich beladen, wieber jurud. Run blieben aber bie gutigen Unterftutun= gen, welche unfre Nachbarn fruber in unfer Saus ge brecht, und wovon ich auch meinen Theil erhalten batte. nebft ihren Befuchen aus; ba ihnen bas mit Budringlichkeit abgeforbert wurde, was fie fonft freiwillig geges ben batten. Babrend um mich ber beffer gelebt murbe, als ich bies auch in guten Tagen je gekonnt hatte, mußte ich und meine armen Rinder mit den grobsten Robrungsftoffen vorlich nehmen. Man hutete fich wohl au gefteben: bag wir an dem. Erbettelten nicht Theil haben follten, aus Furcht, badurch ju verlieren.

Unterdes wurde mein Juß immer schlimmer und schlimmer; ich fand kein Mittel, welches meine Schnterzen batte lindern konnen. Raft noch mehr als meine

Rörperleiben, schmerzte mich aber ber Zustand meiner armen Kinder. Zwar hielt ich barauf, daß sie täglich gewaschen, daß ihre Wascho wöchentlich gewechfelt wurzde, aber ich konnte nicht verhindern: daß die Kupfgesschwäre immer bösartiger; und meine Lago immer verszweiselter wurde.

Doch eben jest, wo ich an jeder Mettung verzweisseln mußte, nahte sich mie hulfe. Mehrere unserer Machbarn hatten endlich Remntnis von meiner elenden Lage erhalten; sie kamen, mich zu sehen und mie Hulfe zu bringen. Ihre Güte verforgte mich mit Lebensmitseln, gab mie Pflaster für meine wunden Füße. Zwar erhielt ich dadurch keine Hulfe, meine Schmerzen wurzen nur vermehrt; allein der Gedanke: ich sen nicht ganz verlassen, beruhigte mich, entrist mich der dumpfen Berzweistung, welche mich ergriffen hatte.

Edle Menschen, die ihr mir, den and weiter Fæne zu euch gekommenen Fremdling, uneigennüßig. Erost und Halfe brachtet, ihr Maurerbrüder, Bohm und Paul; ihr Nicholes, Dowzen, Cromvel, Iessowe, Dorze, Woser, Williams, empfangt hier meinen aufrichtigen, tiefgesühlten Dank; möge er zu euch dringen; möchtet ihr für die mir erzeigte Liebe und Freundsschaft belohnt werden! — Aber ihr seyd es bereits durch das Gesühl einer schönen und edlen That. Rie werde ich eure Wohlthaten vergessen! —

Selbst Schwarze kamen und erbarnten fich meines Zustandes. Auch ihnen danke ich; moge es ihnen bafür wohl geben. — Diesen immer hausiger werdenden gutigen Besuschen verbankte ich endlich die Erlosung von meinen Fußsleiden; nachdem es mir von Anfang September bis Ansang December unsägliche Schmerzen verursacht hatte. Mein Freund Dowzen schickte mir die schwarze Schwin eines entfernten Freundes zu. Sie besichtigte meinen Fuß, brachte mir bald darauf eine blecherne Bachse voll gruner Salbe, und gleich bei dem ersten Auslegen voll gruner Galbe, und gleich bei dem ersten Auslegen vor Buch feil; und ich kennte ohne Schmerzen unsbergeben.

Unterbessen war der December herbeigekommen und ber Winter trat mit einer surchtbaren, hier aber gewöhnlichen Strenge ein. Der Schnee siel in Massen herab;
schmolz zwar anfangs wieder und erweichte den Boden
so, daß man keinen Tritt thun konnte, ohne bis an die Knorren in die Erde zu treten; aber bald gefror er zu harten, sesten Massen.

Meine Hase war mir nicht möglich gewesen, mit vorsichtiger Sparsamkeit Haus zu halten. Es blieb mir kein Ausweg und ich wendete mich noch einmal an den Mann, an welchen ich empsublen war. Ich bat ihn zugleich, seine Antwort an das 2½ Stunde entsernte Postant — Office — Dowsensvill, zu adressiren. Aber es vergingen Wochen und keine Antwort erfolgte. Mein Geld brohte völlig zur Neige zu gehen und nun wurden mir auch die Augen über den Werth unseres Besitzthums geöffnet. Mein Rachbar, Nicholes, bewies mir bis zur Ueberzeugung, baß wir uns nicht barauf ernahren komten; und da er in Erfahrung gebracht hatte, daß noch nichts barauf angezahlet worden sen; rieth er mir: es sofort zu verlaffen. Er wollte mir von allen seinen Nachbarn schriftliche Zeugnisse bringen, welche die Wahrheit seiner Behauptungen barthun wurden.

Allein diese Aufflarungen tamen mit gerabe jest Webe zur unrechten Beit. Meine theuren Gefahrten batten bereits manchen Baum mingefcblagen; ich, ber Un= terzeichner bes Bertrags mußte naturlich bem Berkaufer für alles haften; fürchten: bafür jur Rechenschaft gezogen zu werben; allein, was fonnte ich thun, wie mich entfernen: ba ich kein Gelb hatte und ber Binter mit feiner furchtbaren Strenge fortfuhr. In diefer Roth machte mir mein Nachbar Mofer ben Borfcffag, mich nach Krebrifstown zu wenden und mir dort burch linterricht in ber frangbischen Sprache Unterhalt zu ver= fcaffen. Er wollte mich babin bringen; und ich ging in ben Borfdlag ein. Doch bie anhaltenbe Strenge bes Winters verzögerte bie Ausführung. Alle Wege lagen unter tiefen Schnee und waren unfahrbar. Deine wenige Baarschaft schwand immer mehr. Der Jannar 1836 verging, ohne daß irgend eine Berbefferung mei= ner Lage eingetreten mare. Die Nachbarn wußten mich gefund und ihre Bulfe blieb aus.

Da trat der Tag endlich ein, wo ich gar nichts mehr hatte; kein Geld, keine Lebensmittel. Das lette Welfchkornmehl war zum Frühftuck verkocht worden. Wo ich Mittagsbrod hernehmen sollte, wußte ich nicht.

Aber auch in biefer, in der verzweiflungsvollsten Lage, verließ mich die gutige Vorsehung nicht.

Ich sah kein anderes Auskunftsmittel, als meine Nachbarn um Hulfe anzusprechen. Aber welchen wohl zuerst? —

Noch bachte ich barüber nach, als ich vor der Thur Pferdegetrappel unter dem Knistern des Schnees vernahm. Ich trat heraus und da ist mein alter Wohlthater, mein Nachbar, Nicholes, welcher meine Noth zusällig ersahren hat und mir einen starken Sack mit Welschören, ein großes Stück Schweinsteisch bringt. So war ich wieder für einige Zeit versehen. Ich hätte dem Manne gerne die Hände geküßt; ich wuste nicht, wie ich ihm mündlich genug danken sollte. Aber er sah die Abränen aus meinen Augen stürzen; drehte sein Pferd und sprengte in Gallopp davon.

Sabe Dank für beine Gute! — Du, edler Mann, entriffest einen Bater bem stechenden Schmerz, seine Kinder nicht, oder nur mit Bettelbrod sättigen zu können. Gott gebe dir dafür eine gute Stunde, entferne von dir jeden Schmerz, jedes Leiden! —

Meine bamalige Lage überzeugte mich, baß ber Arme, welcher sich schamt ben Bettelftab zu ergreifen, ber unaludlichfte ift.

Mochten dies Reiche doch beherzigen. Wie oft gesben sie dem zudringlichen Armen eine Unterstützung, die dieser verschwendet, welche aber dem bescheidenen, seine Noth still tragenden; dem ruhig und mit Hingebung leidenden auf lange Zeit Hulfe und Trost geswährt batte.

Che ich jedoch in der Erzählung meiner Schidfale fortfahre, glaube ich dem Leser noch einiges aus unserm Leben im Blodhause zu Besten geben zu muffen.

Che die Strenge bes Winters eintrat, hatten wir Thauwetter, mit Regenguffen vermischt, die die fchutenbe Lebmbekleidung von unserer Butte wegschlemmten. Das Waffer brang von allen Seiten in unsere elenbe Bohnung, und verwandelte den Fugboden in ein Kothmeer. Wir waren genothiget, mitten burch bas Wohn= behaltniß einen Graben zu gieben, um bem Waffer freien Abzug zu verschaffen. Balb barauf trat aber ein furchtbarer Frost ein, verhinderte und, den durch Thau und Regenwetter entstandenen Schaden auszu= beffern und Wind und Ralte brang von allen Seiten in unsere elende Wohnung. Gottlob, daß wir einen guten Ofen und holz genug hatten! - Aber fo furcht= bar wir auch feuerten - ber Ofen glubte fortwahrend - fonnten wir boch nur gang in seiner Rabe einige Barme verfpuren.

An jeder Ede gefror das Waffer in wenig Misnuten; ja selbst Waffer, welches wir Abends auf den noch heißen Ofen gesetzt hatten, war fruh gefroren.

Die Geräthschaften in unserm Zimmer bestanden aus 3 aus ungeschaften Baumasten zusammen gezimmerten Bettstellen, auf denen 10 Menschen, groß und klein, schliefen; aus einer Bank und drei zerbrochenen Stublen. Die Bettstellen ersetzten zum Theil die fehlenden Stuble; und die Stelle der Tische vertraten unsere Risten, auf welchen gegessen, gearbeitet und auch wohl geschrieben wurde. Eine Leiter führte mittelst einer in

ber Decke angebrachten Deffnung, welche mit keiner Thur verschlossen war, zu dem Speicher; umd mußte, wenn die Kätte heftiger wurde, mit einem starken Teppich bedeckt werden. Es half dies jedoch nur wenig; benn alle Wärme zog durch die Löcher, welche in den Seiten des Speichers für den Rauch hatten offen geslassen werden mussen, des dem zu kurzen, das Dach nicht erreichenden Ofenrohr kam.

Mithemohner unfres Hauses waren, zwei Schweis ne, ein großer Hund, ein Hahn, sechs Huhner und eine Kate, welche mit zahllofen Mäusen genug zu thun batte.

Die Sorge für bie geistige Unterhaltung in ben langen Winterabenden mußte ich übernehmen. wollte anfange Unterricht ertheilen und die Rinder in . der Religion, in rechnen, der englischen und beutschen Sprache unterrichten; ba ich aber als Protestant ben Rindern die 10 Gebote nach dem lutherischen Ratechise mus lebrte, so legten mir die rechtglaubigen Ratholi= ten bas handwert balb; gerabe, als ich in ber Bibel bis zum babylonischen Thurmbau vorgeschritten war. Man fühlte jedoch die dadurch in der Abendunterhal= tung entstandene Lucke bald, und man brang in mich. alles bas zum Beften zu geben, mas mein Gebachtnif noch von Mahrchen, Ritter=, Rauber = und Geifterge= fcichten aus fruheren Jahren behalten hatte. Dann vermehrte sich unsere Gesellschaft gewöhnlich durch Bu= fpruch aus dem andern Saufe, und jung und alt faß auf Stublen, Banken, Bettstellen und Riften mit gespannten Ohren und offenen Maulern.

War eine Geschichte beendiget, bann unterhielt man sich barüber, machte allerhand Bemerkungen und ließ mir so Zeit, mich auf eine andere zu besinnen.

Doch nun zu mir felbft zuruck.

Unter meinen Wohlthatern nimmt Nachbar Dows. gen, beffen Bater bas benachbarte Stadtchen Domgens vill gegrundet hatte, ben erften Plat ein. war er freundlich und gutig gegen mich. ben verlaffenen Fremdling. Satte ich Bedurfniffe, fuchte er fie zu befriedigen und ich erhielt viel fur wenig Gelb.' Mochte ich allein oder mit meinen Kindern kommen, immer war der Tifch fur mich gedeckt. Seine 17 Sclaven, beren Bater er war, umringten mich allemal, und ich muftte ihnen von bem schonen fernen Baterlande, von feinen prachtigen Stadten, feinen Ronigen und Furften. pon ben Schlachten, die auf seinem Boben geschlagen worden waren, erzählen. Er fand, wenn er zugegen mar, felbst dabei, borte aufmerkfam zu, überließ aber bas Fragen feinen fcwarzen Rinbern, um die eigene Unwiffenheit nicht zu verrathen. Waren wir aber al= lein, bann fragte er mich: ob Berlin, Leipzig, Wien, Stuttgart, Munchen, cities, towns ober villen große, mittlere, ober fleine Stabte maren, ob Dos-Fau nabe an Bourdeaux liege, und ob man auf Railroad - Eisenbahn - von Petersburg nach Mabrid gelangen konnte; welche Fragen ich jederzeit ehrlich und nach meinem besten Wiffen beantwortete.

Eines Tages besuchte er seine in Domzenvill lebende Schwester und horte, daß auf der dortigen Post office, brei an mich gerichtete Briefe seit 6 bis 7 Wochen

lagen. Sogleich ellte er, trot eines heftigen Schneewetters zurud, und brachte mir noch vor Abend bie Rachricht bavon.

Ich zweifelte nicht, daß blese Briefe mir Hulfe und Rettung bringen wurden und wollte noch diesen Abend den 3. Stunde weiten Weg machen. Doch meine Geschirten, welche sich zum erstenmal um mein Schickfal zu bekümmern schienen, dulbeten es nicht und ich mußte meine Neugierde dis zum nachsten Worgen bezähmen.

Die Briefe brachten mir bas, was ich sebnlich ges wunscht batte. Der eine Brief mar von dem Manne. welcher mich schon einmal gutig unterflust, mir aber Bulfe gur Burudfahrt verweigert hatte. Er erbot fich ju neuer Unterftugung. Der zweite Brief mar von ber Handlung Beineck und Schuhmacher, und enthielt die Anzeige, daß die so lange herumirrende Remesse endlich bei ihnen eingetroffen fen; daß ich nach Baltimore kommen und sie einziehen solle. Wer war frober als ich. Ich antwortete fogleich und erbat mir, unter Burgschaft ber Remeffe, 25 Dollars. Nachdem biefe angekommen waren, ging ich zu Freund Nicholes, bankte ihm fur bie vielen Beweise von Gute und bag er mich und meine Kinder vor Hunger und vor bem Bettelstabe geschütt habe, und erzählte ihm: bag ich vor der Hand gerettet sey. Ich gestand ihm aber auch, baß ich wegen meiner Kinder in großer Berlegenheit fen, benn ich wolle sie nicht unter so roben Menschen laffen und boch fonne ich fie auch nicht mit nach Baltimore nehmen. Sogleich erbot fich ber brave Mann,

nicht nur meine Kinder, fondern auch mich selbst in fein haus aufzunehmen; hieß mir, meine Sachen berreit zu halten und versprach unverzüglich einen Wagen zu ihrer und meiner Kinder Abholung zu senden.

Er hielt auch redlich Wort; einige Stunden fpater erschien ein Wagen, begleitet von zwei Schwarzen, welche meine Riften aufpacken halfen. 93 \*\* und Sch. hatte ich fruher, ba fie bie Kosten fur ben Sausbau allein getragen hatten, 8 Dollars gegeben und ich versprach noch mehr, wenn ich zurücksommen werde. Run eilte ich zu Freund Nicholes. Wie wohl war es mir und ben Meinigen nach fo großen und schmerzlichen Entbehrungen, als wir wieber in einem gut ein= gerichteten, bochft reinlichen Saufe wohnten und an eis nem vortrefflichen Tische Antheil nahmen. Wir alaub= ten ein neues Leben zu beginnen. Ginige Tage nachber reifte ich nach Georgetown; bei welcher Gelegen= beit ich auch Washington fab. Bon bem Kapitol berab, einem prachtigen, von ftolgen Saulen getragenen Gebaude, überblickte ich die Stadt Bashington. bieses Gebäude und die etwas entfernt bavon liegenden herrlichen Wohnungen bes Prafibenten und ber Minifter ber vereinigten Staaten, bilben fich die Amerikaner viel ein und ein Anffeher an der Railroad fagte mir: bas Rapitol ist das schönste Gebäude der Welt. Winter verhinderte mich Alexandria zu feben. Bon Washington fuhr ich mit Cars auf ber Gifenbahn nach Baltimore, machte noch einige kleine Abstecher und eilte nach acht Tagen, nachdem ich meine Schulben bezahlt und einige Waaren eingekauft hatte, um damit einen

kleinen Sandel anzufangen, zuruck. Ich hatte bamals Die Absicht nach Fredrickstown zu geben, Unterricht zu ertheilen und meine Kinder bei irgend einer braven Kamilie unterzubringen. Bei Nicholes fand ich, zu meiner großen Freude, meine Kinder bochst reinlich ge-Meidet und in ber besten Gesundheit. Sie waren mit der gartesten Sorgfalt behandelt, und auch ich mar nicht vergeffen worden; burch Sclaven war meine Bafche gereiniget und in Stand gesetzt worden. 3ch erhieft fogleich wieder einen Plat an feiner gut befetten Tafel; und mit feinem Gefcbirr follte ich fortgebracht werben. Co angenehm und gut ich mich nun bei thm und unter so guten Menschen befand; wollte ich ihm boch nicht langer zur Last fallen und ich erinnerte ihn mehreremal, Anstalt zu meinem Fortkommen zu treffen. Allein bann antwortete der brave Nicholes: ich lebe bei ibm mobl= feiler als in Fredrikstown, und an feinem Tifche, wo fur 40 Menschen gesorgt werde, gabe es auch noch fur Endlich, vier Wochen nach meinem ersten Eintreffen in seinem Saufe, wurde auf mein wieberboltes Bitten Anstalt barzu gemacht; und als ich ihn nach meiner Schuld fragte, verlangte er 5 Dollars für die Fuhre, war aber beinahe beleidigt, als ich von mehrerm (prach. Co vieles Gute erzeigte mir ein Mann, welcher mich nie zuvor gefeben batte; ber meine Muttersprace nicht verstand und dem ich nie irgend einen Dienft geleiftet batte.

In Fredrikktown mußte ich zuerst meinen Aufenthalt in einem Wirthshaus nehmen. Ich wählte das eines gewiffen Weber, welchen ich bei meiner frühern

Amvesenheit baselbst hatte kennen lernen. Er war ei= ner jener Unglucklichen, die in bem Baterlande angenehme Berhaltniffe verlaffen hatten und fich bier bitter getäuscht fanben. Seine Gattin war gerabe, als ich ankam, hochschwanger, und er selbst litt schon seit lan= ger als einem Jahre an bem bortigen flimatischen Rieber. Diesen Leuten, welche monatlich 5 Dollars Saus= gins gablen mußten, fehlte es nicht felten an ben nothwendigsten Bedürfnissen. Durch meine Ankunft in ib= rem Saufe, burch meine Beltrage zu bem Sauszinfe, und burch mein anfänglich an fie bezahltes, wenn auch billiges Rostgeld, war ihre bruckende Lage boch etwas verbeffert worben. Als aber die Gattin in die Wochen Fam, ich fur meine Bekoftigung felbft forgte und mei= nen eignen Roch machte, stieg ihr Elend wieder sehr Bwar schickten die bekannten Familien bie und . da Effen ins haus, aber naturlich nur so viel, als für die Wochnerin berechnet war und der stets kranke und daher verbriefliche Mann. konnte und mochte nicht fur fich und feine Kinder fochen. 3ch half fo viel ich . Fonnte und taglich lud ich ein Glieb der Kamilie, manch= mal diese gang, zu meinem freilich sehr frugglen Mable ein.

Unterbeß bemuhte ich mich eifrig um Unterricht in ber beutschen und franzosischen Sprache; aber fast vergebens. Ich fand nur drei Schüler, von denen ich monatlich 3 Dollars erhielt, wofür die Kosten für Hauszins und Heitzung nicht gedeckt wurden. Ich mußte daher den übrigen Auswand, welcher sich dadurch vermehrte, daß ich mit einer so armen Familie zusammen wohnte, aus meinem Beutel bestreiten.

Ich suchte ben einzigen Mann, welcher helsen konnte, für mich zu gewinnen. Es war ber Prediger Schäser, ber Borstand des dortigen Gymnasiums; und ich machte ihm meine Auswartung. Er empfing mich kalt, wie dies in Amerika gebräuchlich ist; prüste mich oberflächlich in beiden Sprachen, in denen er aber selbst nicht ganz sattelsest war; erklärte meine Kenntnisse für hinreichend und änderte meine bescheidene Ankündigung, die ich ihm, als für die dortige Zeitung — the times — bestimmt, zeigte, in folgende großsprecherische um:

## G. F. STRECKFUSS, Professor of the French and German Languages.

Mr. S. begs leave to inform the citizens of Frederick, that be intends to locate himself in this city, as a teacher of the above languages, if he can meet with any encouragement. As to character and ability, he has ample testimony. His terms are two dollars per month, four hours each week.

## G. F. Streckfuss,

Professor ber frangbisichen und beutschen Sprache.

herr Stredfuß erlaubt sich, die Einwohner Frebrike zu benachrichtigen, daß er beabsichtiget, sich in dieser Stadt als Lehrer obiger Sprachen niederzulassen, wenn er einige Ausmunterung dazu sinden sollte. Hinsichtlich seines Charakters und seiner Geschicklichkeit hat er vorzügliche Zeugnisse. — (Ich hatte keine.) — Seine Bedingungen sind 2 Dollars des Monats, 4 Stunden wochentlich.

Aber er verweigerte mir jede andere Unterstützung, To wie jede perfonliche Empfehlung fur meine 3mede. Die bier gewesenen beutschen Lehrer, fagte er mir, baben, gleich mehrern ihrer Landsleute, nichts als schlechte Streiche gemacht. Der eine ift mir mit einer Pflege= tochter burchgegangen; ein zweiter, ein Musiklehrer, welchen ich empfohlen hatte, entlief, nachdem er eine Menge Menschen betrogen und viele Schulden hinterlaffen hatte; und man muß fich fast schamen beutsch gu sprechen und einen beutschen Namen zu tragen. Auch Ihnen kann ich nicht ansehen, was in Ihnen Sie muffen fich felbst Sulfemittel zu verschaf= fen suchen. Bielleicht gelingt es Ihnen; benn es ift hier weder ein deutscher, noch ein franzosischer Lehrer. Sollten Sie sich hier halten konnen, und als braver Mam bewähren, dann vielleicht durfte es meinem Gin= Auffe gelingen, Ihnen eine Anstellung an dem hiefigen Gymnasium zu verschaffen; bas aber erft im Entsteben ift.

Hiermit entließ er mich mit gewöhnlicher amerikainscher Einfachheit. Ihn weiter belästigen, ware arge Zudringlichkeit gewesen.

Erot meiner großsprecherischen Anzeige in bem times, fand ich keine Schüler. Ich machte nun noch einige Streifzuge nach Birginien, ging auf Railroad nach harparbferri, burchlief bann noch eine Strecke zu

Ruffe: aben vergebens. Rur ben Winter wollte man wohl Schullehrer; aber der Sommer war vor der Thur. Bas follte mabrend beffelben aus mir und meinen Rinbern werden? — Auch hatte ich noch große Streden durchwandern muffen, um genug beutsche Familien zu finden . und fo viel Schuler anzuwerben : baff ich far ben Winter Brod gehabt hatte. Ich sah alfo, bas ich auch hier wieder fehlgegriffen batte. Unterdeß war meine Caffe ftart angegriffen worben; ich furchtete, daß Mangel und Elend bald wieberkehren konnten. 36 ftand an bem Scheibewege. Entweber ich mußte nach Europa zurudlehren, ober mich entschließen: fur inte mer bier an bleiben; auf die Gefahr bin: mit meinen Rindern unterzugehen; oder ihr Schidfal lieblofen Bans ben anzwertrauen; ihnen vielleicht das traurige Loos ber oben geschilderten Sclaverei zu bereiten. 3mar toftete es mir . ehe ber Entschluß: zurudzukehren , gefaßt wurde, manchen harten Rampf; mein Ehrgefühl fühlte fich verlett; und hatte ich nur fur mich zu forgen gebabt, ich murde bas Meußerste abgewartet baben; als lein Baterliebe und Pflichtaefühl befiegten endlich jeben Ameifel. Sollte ich die theuren Wefen, welche Gott mir schenkte, und welche brave Berwandte hatten, que rud behalten wollen, dem gewiffen Berberben Preis geben? - Sie mußte ich retten. Denn was auch im. Baterland aus mir werden wurde, für fie war bort geforgt; fie wenigstens waren geborgen.

Nie habe ich gezaudert, wenn ich etwas für recht und gut hielt; und habe ich auch oft fehlgegriffen, so geschah dies nie absichtlich, nur aus zu raschem Entschlusse. Ich entschloß mich also zurückzukehren; und um mir die Mittel darzu zu sichern, hinterlegte ich 60 Dolafers für die Ueberfahrtskosten, und bat: mich möglichst schnell zu befördern.

Ich habe schon früher bemerkt, daß ich bei meis
wer letten Anwesenheit in Baltimore einen Theil meis
web Geldes in Waaren gesteckt hatte, um für den Fall, daß es mit dem Unterrichtgeben nicht gelingen sollte, das Haustrgewerde wieder anzusangen. Es würde dies aber doch haben unterbleiben mussen, da der Lizenz 40 Dollars kostete, und ich von dem ehrlichen Constabler zu Eastown gewarnt, nicht würde gewagt haben, dies ses Geschäft ohne Gewerbschein zu unternehmen. Ich sah mich daher, und da mein Entschluß zur Heimkehr sest stand, gezwungen, diese Waaren zu verkausen; freilich mit sehr beträchtlichem Verluste.

Ich hatte jedoch, wenn sogleich Gelegenheit zur Rucksfahrt vorhanden gewesen ware, Geld genug darzu behalzten. Aber mein Ausenthalt in Fredriktown verzögerte sich langer als einen Monat, und meine Casse war dis auf wenige Dollars geschmolzen, als ich am 12. Mai die Nachricht erhielt: daß ich, wenn ich die nachste Gezlegenheit benutzen wolle, den 14ten in Baltimore einzteressen musse. Eiligst wurde nun gepackt und der gezade nach Baltimore abgehende Kart benutzt. Beinahe ware ich aber zu spat gekommen; allein obschon das Schiff überladen war, gelang es mir doch, durch die Vermittelung der Herren Heinecke und Schuhmacher, mit meinen Kindern ausgenommen zu werden.

Doch wie kam ich auf bas Schiff. Meine und meiner Kinder Rleidung war in fehr schlechtem Bus Ranbe, und meine Baarschaft bestand noch in 11 Dols lars; und boch batte ich in Europa noch eine Reife von fast 60 deutschen Meilen zu machen. Gewiff. dieser Geldmangel wurde viele von dem Unternehmen aurudaeschreckt haben. Fur mich war er ein um fo Starterer Antrieb. Auch hatte ich schon gelernt, gleich andern Armen, forglos zu fepn, und das, was ber folgende Tag bringen werde, ruhig abzuwarten. Schon oft war mir in großer Roth bann Bulfe geworben, wann ich fie am wenigsten erwarten konnte. fahrung batte mein Bertrauen zu einer allwaltenben, gutigen Vorsehung so gestärkt, daß ich auch jest rubig in die Aufunft blickte. So wenig ich nun auch abses ben konnte: wie ich mit fo geringen Mitteln, mit ben Meinigen nur Bremen erreichen wollte, bestieg ich boch freudig und getroft bas Schiff, welches mich gurud in das theure Baterland bringen follte. Und meine Soffnungen wurden nicht getäuscht. Dank, inniger Dank bir, bem weisen und gutigen Lenker unfrer Schickfale!-

Unsere Seereise war eine der glucklichsten und ans genehmsten, die es nur geben kann. Zwar begünstigte und die ersten Tage der Wind nicht, obschon das Wetzter schon war; und wir trieben und fast fünf Tage in der Chesabeake Bay herum, ehe wir in die offne See kommen konnten. Aber kaum waren wir glücklich hinzaus, so trat auch günstiger Wind ein, welcher länger als 8 Tage anhielt und unser Schiff pfeilschnell der Heimath zusührte. Es hieß Neptun; war ein schönes,

gut und dauerhaft gebautes Schiff, und überdies ein vortrefflicher Segler. Der Kapitain, Hille, war einer der besten Menschen; ihm glichen ganz der Ober = und Untersteuermann an Herzensgüte. Der letztere hatte überdies einen Anstrick von jener feinern Bildung, welsche man bei Seeleuten so selten findet. Sammtliche Matrosen waren vielleicht die gefälligsten und feinsten Leute, die je auf dem Wasser gewesen sind. Daß unster solcher Leitung Niemand Mangel litt, bedarf wohl keiner Erwähnung. Die Kost war zwar Schiffstost, aber krästig, gut bereitet und wurde eher überstäßig; als blos hinreichend gegeben.

Die auf demselben befindlichen Reisenden waren fast alle Leute, über welche so mancher Sturm des Lebens hinweggegangen war und hatten, mit Ausnahme einiger jungen Amerikaner, die Reise schon mehrz mals gemacht. Alle, ohne Ausnahme, suchten mir auf jede Art gefällig zu sehn; mich zu erfreuen, zu erheitern, zu trösten. Besonders gütig bewiesen sich gegen mich ein Deutscher aus Washington, Herr Bolt, ein amerikanischer Kausmann, und Herr Muth, aus Balztimore; ein Mühlenarzt, Herr Järkens; ja sie untersstützen mich mit Geld, als ich, ganz davon entblöst, in dem Bremer Hafen landete.

Meine Kinder fühlten die Unbequemlichkeiten ber Seereise nicht; sie wurden vortrefflich behandelt und bekamen taglich sehr gutes Effen aus der Kajute. Mattrosen und Steuerkeute spaßten sich mit ihnen und liebtosten sie.

So gladlich auch bie Fahrt war, für mich führte fie boch einige Unglucksfalle berbei. Mein But wurde von bem Winde ins Deer getrieben; ein fuhlbarer Berluft fur mich, in meinen bamaligen Umftanben, Meine und meiner Kinder schon sehr abgetragene Kleider riffen febr ausammen; besonders ba es uns an Wechsel fehlte und manches Kleidungsstud angezogen werden mußte, was wir eigentlich fur die Landreise hatten schonen follen. Unfer Schuhwert wurde immer schabhafter und war fast nicht mehr zu brauchen. Die Gute eines Schiffseleven, er bieß Dietrich Schilling, — ich fuble mich gebrungen, seinen Namen zu nennen, und ihm bier offentlich ju banken, - erfeste mir ben Berluft bes hutes baburch: bag er wir eine feiner Dugen gab; und der Stuart ober Rajutendiener ichenfte mir gleich nach ber Ankunft in Bremer Safen ein paar Schube, welche ein Rajutenpaffagier gurud gelaffen batte; Geschenke, welche mir febr nutlich wurden.

Nach einer Reise von vier Wochen und vier Tagen landeten wir glücklich. Wohlbehalten war ich mit meisnen Kindern an das Land gestiegen; aber ich besaß nur noch  $1\frac{1}{2}$  Dollar; wie sollte ich damit nach Begesack kommen, wohin ich gehen mußte, um nach Bremen zu gelangen. Hier nun trat die schon erwähnte Hüsse unerwartet ein; ich hatte noch  $1\frac{1}{2}$  Dollar erhalten. Ich konnte nun das Dampsschiff, welches nach Begesack ging, besteigen; mußte aber, als ich gelandet war, 2 Thir. 18 gr. bezahlen. Meine 3 Dollars schmolzen dadurch bis auf 1 Thir. zusammen. Nichts desso wer niger glaubte ich damit Bremen erreichen zu können;

allein kein Kutscher von benen, welche auf bas Dampsschiff warteten, konnte mich mit meinen Kindern und meinen Kisten bahin mitnehmen; und für eine eigene Fuhre wurden 2 Thir. gefordert. Ich hätte sie gern gezahlt, wenn ich sie nur gehabt hätte. Endlich erbot sich ein Kutscher, mich nach Bremen zu schaffen; und sollten ihm für 2 Thir. Fuhrlohn meine Sachen hase ten. Die Abreise wurde sogleich vorbereitet.

Der aus Amerika kommende Reisende wird auf bas Angenehmste burch die schönen Anlagen, an ber von Begefack nach Bremen führenden Straffe überrascht und erfreut. In Amerika kennt, man folche Anlagen nicht. Dort forgt man kaum fur Wege; von Bergie= rung berfelben weiß man nichts. Ja die naturlichen Reize der Landschaften werden noch dadurch beeintrach= tiget: bag bas Feld an ben offentlichen Wegen burch Bolggaune von roben Pfoften ober blogen Scheiten ein= befriedigt wird, um das herumschweifende Bieh bavon abzuhalten. Lebendige Umzaunungen kennt man bort fast gar nicht, ober bochstens nur in ber Rabe großer Stadte. Und wie angenehm tonte une ber lang ent= behrte Gefang ber Bogel entgegen; nachbem wir in Amerika nur bas unbarmonische Gezwitscher ber bort einheimischen Waldbewohner gehört hatten.

Am 19. Juni Abends kamen wir glücklich in Bremen an und wurden in dem Hause der Witwe Rolf gütig und gastfreundlich aufgenommen; ja sie verdürzte sich sogar für die Bezahlung des Fuhrlohns, welches ich noch schuldete. Da Sonntag war, so konnte ich an den Verkauf einiger meiner Sachen nicht denken.

ohne welchen die Fortsetzung der Reise unmöglich geswesen seyn wurde; allein den Tag darauf schritt ich sogleich darzu. Da sie aber durch das Fortschaffen, besonders durch das Seewasser sehr gelitten hatten und sehr unscheindar geworden waren, war der Erlös nur gering und bestand in 13 Thir., für Dinge, deren Anskauf mir vielleicht das Zwanzigsache gekostet hatte. Wie weit sollte ich mit 13 Thir. kommen!

Ich sah mich genöthiget die dortige Maurerloge als Bruder um Unterstühung zu bitten. Ich sand an dem Aastellan einen überaus artigen, an dem Almoses nier Herrn M\*\*\*, einen eben so gebildeten, als gütis gen Mann. Der letztere beschenkte mich nicht allein anständig, sondern gab mir noch gute Rathschläge auf den Weg, die ich treu besolgte und deren Zweckmäßigkeit ich erkannte. Setröstet und ermuthiget verließ ich den Biedermann und trat bald darauf meine Reise nach Hannover auf einem Wagen an, welcher Auswanz derer nach Bremen gebracht hatte und zurück ging. Ein kleiner Knabe, welchen seine Eltern wegen unzureichens den Reisegeldes zurückgelassen hatten, war unser Bes gleiter.

In Nienburg fand ich wieder eine Loge. Der Als mosenier derselben, Offizier, empfing mich mit Gate und Theilnahme; ohngeachtet meines sehr abgekommes nen Anzugs — mein Rock hatte auf dem Wege zu ihm noch einen Riß bekommen — und meines uns scheinbaren Aeußern.

Diesen meinen Wohlthatern bringe ich hier mein nen gerührtesten Dank; ba ich ihnen nicht anders bans ken kann. Sie fahen in mir den hulfsbedarftigen Bruder; ihre gutige Aufnahme brachte mir Beruhigung, startte mich mit neuem Muth. Gott fegne sie dafür! —

An demfelben Tage hatten wir kaum das Stadtchen Nordheim verlaffen, als sich schwere Gewitter= wolken zusammenzogen; drohend über unsern Sauptern lagerten. In der Nahe des Hofes Kasteldamm singen sie an, sich mit furchtbaren Bligen und Donnerschlagenzu entladen.

3ch 'faß frei auf bem bintern Theil des Wagens. und hatte meinen Kindern und dem verlaffenen Knaben ben fichern, mit einer Plane bedeckten Bordertheil eingeraumt. Der Auhrmann trieb bie Pferbe an, um ben naben Sof Raftelbamm, welcher zugleich ein Birthe= baus war, zu erreichen; ba fturzt plotlich ein Reuer= ball mit gadendem Blit auf uns berat, begleitet von einem furchtbaren Gepraffel, und ich werde baburch für einen Augenblick betanbt. Das erschrockene Pferd brebt fich mit bem Wagen herum; ich, wieder etwas gu mir gefommen, fpringe berab, greife bem Pferbe in bie Bugel, halte mit einer Sand ben fehmankenben Wagen und gebe fo bem berabgefturzten, boch unbeschabigten Auhrmann Beit, fich aufzuraffen. Unterbef= fen schreien die Rinder fürchterlich, ich eile fie aus dem Bagen zu bringen, beffen eines Rad zu Boben lag ! finde alle unbeschädiget, nehme fie mit dem armen Anaben an die Hand und eile mit ihnen nach Rastel= bamm; ben Fuhrmann ber Gulfe eines ganz nahe hinter uns herkommenden Salzfuhrmanns überkaffend. Raum bort angekommen, entladet fich bas Gewitter in farken

Regenguffen. Die Bewohner bes hofs wollten eben bem Fuhrmann hulfe bringen, all er mit bem Salzfuhrmann ankam. Diefer, welcher nur einige Schritte binter uns her gefahren war, behauptete und wollte es vor jedem Gericht beschworen: baß der Blig unsere Achse zerschlagen haben muffe. Ob es wahr ist, weiß ich nicht; alle waren aber auf unserm Wagen unbesschädigt geblieben.

Am folgenden Tage, Morgens gegen 14 UBr, kamen wir in Hannover an. hier war ich genothiget, ein anderes Fortkommen zu suchen; denn mein Fuhr= mann wollte von hieraus einen andern Weg einschlagen. Der gute Erfolg, ben meine Bitten in Bremen und Rienburg bei ben bortigen Logen gehabt hatten, machte mir Muth, die bier befindliche Loge um eine Unterflugung anzusprechen. Ich war in den Gafthof zum wilden Mann gewiesen worden und man hatte mir gefagt: baß ich bort am leichteften Gelegenheit nach Braunschweig finden werbe. Nun führte ber Weg bas bin mich bei der großen Loge vorbei; ich fragte baber bei bem Raftellan an: ob ich auf eine Unterftugung rechnen fonne; wurde aber heftig und mit ber Meuße= rung angefahren: bie Bettelei fet unerträglich; alles fomme nach Hannover! — Endlich wurde ich aber boch an ben D. B \*\*, bem Meifter einer Johannis = Loge gewiesen, wo ich weitere Ausfunft erhalten konne.

Ich ging aber nicht babin, sondern in den Gasts bof zum wilden Mann. Man hatte mir denselben ges ruhmt und ich wurde auch wirklich in ein hinteres 3ims mer geführt. Ich ag bier Mittagsbrod, trank eine

Flasche Bier, bezahlte beides ziemlich theuer und erz kundigte mich nun nach dem Wirth, welcher mir als ein Bruder bekannt gemacht worden war. Allein der Herr Brnder behandelte mich barsch; ja grob; gab mir gar keine Auskunft; beutete mir an: daß in seiz nem Hause keine Gelegenheit nach Braunschweig sey und daß ich ein anderes Unterkommen suchen möge. Ich ließ blesen Wink nicht unbenutzt, nahm mein Bunzdel und meine Kinder und trat in den ersten Gasthof, welcher mir auf dem Marktplatz aufsließ. Ich wurde hier von einer hübschen, artigen und sehr freundlichen, junz gen Frau empfangen, gut aufgenommen und war überz dies so glücklich, einen jungen Bauer zu sinden, welz cher mich auf seinem Wagen, für 2 ggr., dis eine Stunzde vor Hildesheim mitnehmen wollte.

Ein Blick in meine Kasse rieth mir jedoch, mein Gluck noch bei dem Herrn Dr. B\*\* zu versuchen; allein ein schnippisches Dienstmädchen wies mich kurz und mit dem Bedeuten zurück: daß der Herr Doctor nicht zu Hause sein. — Muth und Lust waren weg, in Hannover noch irgend eine Bitte zu wagen; ich reiste ab und kam gegen Abend in ein Dorf, dessen Namen ich vergessen habe. Die Wirthöleute, biedere, freundsliche Menschen, nahmen mich und meine Kinder bereitzwillig auf, erquickten und mit Speise und Trank, bezreiteten und eine gute Streu, und sorderten am andern Morgen, wo wir und sehr früh nach Hildesheim zu Kuße auf den Weg machten, eine sehr billige Zeche. Diese Fußreise war, trot ihrer Kurze, trot des schonssten Betters, sur meine armen Kinder sehr beschwerlich.

Ihre leichten amerikanischen Schuhe waren in febr fcblechtem Buftande, fo, daß fie taum fortfommen tonn= ten, und ich mich endlich genothiget fab, fie barfuß geben zu laffen. Doch kamen wir gludlich in bem Posthofe, einem vor Bildesbeim liegenden Gasthofe, Ich forberte fur mich und meine verschmachteten Rinder ein Glas Weißbier und etwas Brod. Beides erhielt ich zwar, aber ber Wirth wies alle seine aus Rutschern und Knechten bestehenden Gafte aus meiner verpesteten Rabe gurud. Dies frantte mich ichon febr: als aber ein junges Mabchen, bas ich nach einer Ge= legenheit nach Braunschweig fragte, von dem unform: lich biden Wirth mit Grobbeit von mir weggewiesen wurde, nahm ich rasch mein Bundel und meine Rinber und suchte mir in ber Stadt ein anderes Untertommen. Bei bem Bater bes berühmten Sangere Dett= mar, welcher in Silbesteim ein Wirthsbaus balt, murbe ich mit Gute und Freundlichkeit aufgenommen. gute Mann fand viel Interesse an meinen wunderlichen Schickfalen; und ba ich fur biefen Tag teine Gelegenbeit nach Braunschweig finden fonnte, behielt er mich gern bei fich, bewirthete mich gut und ließ mir und meinen Kindern ein gutes, reinliches Rachtlager gubereiten. Er behandelte mich durchaus auf bas gutinfte und forderte febr wenig; was für meinen schwindfüchti= gen Beutel gut war. Obschon in Hilbesheim eine Loge ift, wagte ich boch feine Bitte um Unterfrugung, entmut= thigt durch die unfreundliche Behandlung in Hannover.

Am folgenden Tage fand ich endlich Gelegenheit. Ein Rutscher ging nach Braunschweig zuruck, und nahm

mich und meine Kinder mit. Gine junge, unterhaltende Dame und ein Roghandler, Berr 3 \*\*\*, waren un= fere Gefährten. Beitere Gesprache verfurzten ben Weg, ber rafch gurudigelegt murbe. Richts bestoweniger war die Dammerung schon eingetreten, als wir nach Braunschweig kamen. Dun gab mir zwar ber gefällige Rut= fcber feinen Sohn mit, um mir Aufnahme in einem Wirthshaus zu verschaffen; allein ich mußte mich boch in zweien zurudweisen laffen, ebe ich in braunem Birfc Aufnahme fand. Gin gutes Bette erquickte bie ermat= teten Glieber. Bier fand ich weber nach Salberstabt, noch nach Salle eine Gelegenheit, und ich mußte froh feyn, den folgenden Tag eine nach Magdeburg zu treffen; mobin ich zu geben beschloß; weil ich von bort aus leicht nach Salle kommen zu konhen hoffte. erhielt fur 3 Thir. einen Sit auf bem Bock und meine Rinder in Wagen. Meine Raffe war unterdeffen gang Busammen geschmolzen. Meine Rinder brauchten nothwendig Souhe und Strumpfe; ich mußte ihnen beibes kaufen. Dies nothigte mich noch einmal einen Berfuch ju einer Unterflugung ju machen. Der Raftellan ber Loge zu Braunschweig, ein Zollbeamter, war nicht zu Baufe, und ein altes Weib, bei ber ich anfragte, schlug mir die Thur vor ber Rafe gu. Gin anderer Bruder, ben ich um Auskunft bitten wollte, schiedte mir 2 ggr.; burch beren Buruckgabe ich boch wenigstens ben Ramen bes Almoseniers erkaufte. Dieser, ein übrigens gutiger Mann, wollte verreifen und fertigte mich fury mit einem Thaler ab. Run, es war boch etwas Bulfe, die ich mit bankbarem Bergen annahm.

Da die Reise febr fruh angetreten werben follte. und ich meinen gutigen Wirth nicht ftoren wollte. bot mir ber Lobnfutscher Wolf Nachtquartier in seinem Bare Bir erhielten unfern, übrigens auten Schlafplat, auf feinem Beuboben angewiesen. Frub gegent drei Uhr brachen wir auf; nachdem der menschenfreunds liche Lohnkutscher mich und meine Rinder mit Raffe? und Beigbrod erquickt batte, ohne etwas bafur anzus nehmen. Bor einem Baderhaus follte die übrige Reis fegefellschaft einsteigen. Der Aufenthalt vor demfelben gab bem Sausberrn Beit, fich mit mir zu unterhalten; und als alles zur Abreise bereit war, schenkte er mire fo viel Beigbrod und Honigkuchen, daß wir fur einige Tage vor hunger geschutzt waren. Gine feingebilbete: Dame und beren schone Tochter, waren unsere Reisegen: fabrten, unterhielten fich mit meinen Rindern auf bas freundlichste und liebreichste. Als gegen Mittag anger halten und ausgestiegen wurde, um das Mittagsbrob einzunehmen, erlaubte mir meine geschmolzene Raffe feine weitere Erquickung, als ein Glas Bier, moge unser Weißbrob genoffen wurde; allein die gutige Dame lud uns zum Raffe ein und ber freundliche Wirth er ließ mir nicht nur die kleine Beche, sondern bruchte auch noch Erquickungen. Nachmittags batte ich jeboch noch das Unglud meinen letten, noch fo ziemlich guten Rock von Bode zu verlieren. Am Abend erreichten wir ben Ort unfrer Bestimmung. Meine jungste Tochter erzahlte mir beim Absteigen: baß bie altere von ber Dame. beschenkt worden sen. Tief gerührt bruckte ich meinen innig gefühlten Dank vielleicht etwas zu lebhaft aus.

und ihr Zartgefühl schien verletzt zu seine. Sie hatte meiner Lochter ausdrücklich befohlen, mich erst dalin von ihrer Sabe zu unterrichten, wenn wir uns geprennt, haben wurden. Möge sie für das, was sie an mir und meinen Kindern that, belohnt werden! — Ihre, Gute entnahm mich der Rothwendigkeit, noch einmal; um halse anzusprechen, verschaftte mir die Mittel, halle zu erreichen.

In Magdeburg wurde ich in zwei Gasthosen, zum schwarzen Bock und weißen War — allerdings ominose, Namen — unfreundlich abgewiesen; und in dem, in welchen ich endlich, obschon auch ungern ausgenommen, worden war, deutete mir die Frau Wirthin an: daß sie weder Juden, noch anderes Gesindel ausnehme; sie wurde aber etwas gütiger, als ich ihr bewies, daß ich keineswegs zu den erstern, und doch wohl auch nicht ganz zu den letztern gehöre. Später wurden ich und ihr Mann gute Freunde; und so unsreundlich meine: Ausnahme gewesen war, so gütig betrugen beide sich, gegen wich diesen und den folgenden Tag, welchen ich, da ich keine Gelegenheit zum Fortkommen sand, in ihe spuss hause zudringen mußte.

Ich fand diese endlich für den Preis von 2½ Thir. Die Reisegesellschaft war gut, der Kutscher gefällig und die Reise angenehm. Ich konnte keine Ausgabe mehr machen und ich war mit meinen Kindern auf das Weißbrod beschränkt, was ich in Braunschweig erhalten hatte. Doch auch jetzt fand meine Lage Theilznahme. Ein junger Mann nothigte mir, wenn wir einkehrten, manche Erquickung auf; und meine Kinder

wurden von ihm mit Rirfchen befchenkt. In Baren= bura wurde im deutschen Saufe eingekehrt. Diefer, Gasthof ift einer ber schönsten und gut unterhaltenften, von allen, welche ich auf meiner Reise getroffen babe. 3ch erwartete teine gute Aufnahme; eingebent fo mancher bittern Erfahrung; allein ich hatte mich getäuscht. Der Sausberr, welchen die Menschenliebeund Gute aus ben Augen leuchtete, bliefte mich freund= lich und gutig an, ale ich in fein mit Menschen angefülltes Gaftzimmer trat. Meine Schickfale waren bald bekannt geworden, und als alle fich zu Tische. festen und meine verdurfteten Rinder die bestellte Rlas. fche Bier, - bas Einzige, was ich noch bezahlen konnte. - schon geleert hatten, ehe ich felbst nur ei= nen Schluck thun konnte, schickte ber Wirth ihnen eine reichliche Portion Effen; ich felbst aber wurde von den Reisegefahrten zu Tische gelaben. Dankbar verließen wir bas icone Wirthsbaus, die gutigen Reisegefahrten und kamen gludlich in Halle an. hier fand ich Briefe von Berwandten und Freunden, an welche ich von Bre-Mein guter Schwager men aus geschrieben hatte. S\*\* lub mich ein, ju ihm nach Zeit zu kommen und in seinem Sause zu wohnen. Der brave Berr 3 \*\*\* gu 3., beffen uneigennutiger Gute ich fo viel verdante. bem ich hier offentlich zu banken mich verbunden fuble, schrieb theilnehmend, aufmunternd und half ben bringenoften Bedurfniffen fofort ab. Meine Plane waren gescheitert; allein ich war an Erfahrungen reicher, ge= funder und zufriebener zurudigekehrt. Ich hatte Die, welche mir fo theuer find, unverlett zurud gebracht;

follte ich mich ungläcklich fühlen? — Mit gerührtem Bergen bankte ich tem, welcher mich aus so vielen Brangsalen und Gefahren gerettet, in bas Baterland zuruck geleitet hatte.

Ich kaufte mir sofort ble mentbebriichsten Kleisbungsstude und langte gludlich und gesund am Abend bes 3. Juli in ber Geburtöstadt an.

Der Empfang, welchen ich bei meinen lieben Berzwandten fand, das freundliche, hülfreiche Entgegenzkommen vieler frühern Bekannten, die kräftigen Unterzschützungen, welche mir freiwillig und unaufgefordert zu Theil wurden; die gütige Sorge, mir eine Beschästisgung zu geden, fordern mich zu dem innigsten Dank auf. Nie werde ich die so uneigennützigen Beweise von Güte und Theilnahme vergeffen! — Ich sah das Baterland, die liebe Baterstadt wieder; freundlich und gütig nahm sie den verlornen Sohn auf. Dank, inz nigen Dank ihr!

Der Leser kennt nun die Geschichte meiner Irrsahrten und Leiben. Moge er billig barüber urtheilen. Ich selbst nehme jest von ihm Abschied. — Ich wollte aber nicht blos von mir reden; ich wollte meine Landsleute mit Amerika, seinen Sitten und Gewohnheiten, und insbesondere mit der Lage der dort eingewanderten Deutschen bekannt machen. Ich glaube daher Beisall zu erlangen, wenn ich das, was ich darüber beobachtete und ersuhr, hier mittheile.

Amerika wird sehr verschieden beurtheilt. Die Nachrichten, welche von dort herüber kommen, zeigen ums dasselbe bald als das Land der Glücklichen, wohin man nur gehen dürse, um ohne Arbeit und Anskrengungen zu genießen; die goldnen Früchte zu breschen, welche überall entgegen winken; oder sie schildern es als ein Land, welches jedem Verderben und Untergang drohe, der es wage sich ihm anzuvertrauen.

Schwer ist es in diesem Widerstreit der Ansichten und Meinungen die Wahrheit herauszusinden. Es ist natürlich, daß diezenigen es herabsehen, welche ihre Plane scheitern sahen, welche Noth und Elend, anstatt Wohlstand und Glückseligkeit dort eintauschten; daß dagegen andere, welche daselbst ihr Glück gründeten, oder zu gründen glaubten; welche hier den letzten Zusluchte

ort fanden; ober die von der Größe und Erhabenheit der Landschaften, der Fruchtbarkeit des Bodens, durch den Anblick seiner großen und prächtigen Städte und ihrer Hafen und Schiffe; seiner Straßen, Kandle und Sisenbahnen, seines blühenden Handels und wachsens den Gedeihens, zur Bewunderung hingerissen wurden, es mit den glänzendsten Farden hervorheben; die reizzenbsten Gemälde davon entwerfen.

Ich werbe es bagegen so schilbern, wie ich es fand; die Sindrucke, welche sich mir barboten, meine Beobachtungen treu wiedergeben. Nie soll mich das Urtheil anderer leiten oder bestimmen. Ich kann irren; und habe vielleicht oft geirrt; allein ich bin mir bewußt: nur meiner Ueberzeugung gesolgt zu sehn.

Das erste, was den Neuangekommenen unange= nehm berührt, ist die Berachtung, welche ihm, beson= ders wenn er ein Deutscher ist, entgegentritt.

Der Irrlander, welcher hier einwandert, ist vielleicht rober, ungebildeter; allein er ist mit der Sprache bes Landes vertraut und das giebt ihm über den Deutschen ein Uebergewicht.

Diese Geringschätzung ber Deutschen traf auch mich, und mußte einen sehr unangenehmen Eindruck auf mich machen; meine Erwartungen sehr herabstimmen.

Freilich tragen viele ber Deutschen die Schuld bavon. Wie viele verließen ihr Baterland, weil sie an Glud und Hoffnungen banquerot waren; weil sie die Ahndung der Gesetze fürchteten; oder weil es sie ausflies. Sie hatten kaum genug, um ihre Uebersahrt bestreiten zu konnen; und nun sind sie gelandet! — Aber wie wollen sie sich nur irgend einen Unterhalt verschafs fen? — Jede Beschästigung ist ihnen recht, ware sie auch die niedrigste, schlechteste. Oder kann man ansnehmen, daß diejenigen, welche sich in der Heimath mit Lastern vertraut gemacht hatten, diesen hier sofort entsagen werden? — Gewiss nicht! — Sie fallen bald in ihre alten Gewohnheiten; betrügen, stehlen, sausen und spielen, so lange sie etwas haben; schwören sur wenig Geld fulsche Eide, und entehren ihr Baterland und ihren Namen.

Man braucht einen falschen Zeugen. In Baltis more darf man nur auf den Pointmarkt geben, um Hunderte zu sinden, welche dort auf Arbeit warten und man wird hier ohne Schwierigkeit Leute genug sinden, welche bereit sind, mit zu dem Squire zu gehen, um vor ihm alles zu bezeugen, was man nur haben will; durch einen Eid zu bekräftigen. Die glauben sich mit ihrem Gewissen leicht abgefunden; denn nichts weister wird von ihnen verlangt, als daß sie, wenn ihnen die Sibesformel in englischer Sprache vorgelesen wors den ist: mit ja — yès — antworten und die Bibel kassen.

Ranm ist ein Schiff mit deutschen Auswanderern angekommen, und sogleich sind Hunderte um dasselbe versammelt; theils um Nachrichten aus der Heimath zu erhalten, theils um Neuigkeiten zu erfahren, oder auch um sich der Ankömmlinge zu bemächtigen. Bez sonders drängen sich an sie die Eigenthümer kleiner Wirthshäuser, selbst Deutsche, welche in Baltimore in der Pointstraße ihr Wesen treiben und deren Hause

zum Theil wahre Diebeshohlen sind. Jeder will die nen Angekommenen, welche doch in der Regel etwas mitbringen, haben; man reißt und zankt sich um sie; und jeder spannt sein Netz aus, um einen oder einige zu sangen. Es fallen dabei oft sehr unterhaltende, Lachen erregende Scenen vor. Die Amerikaner stehen dabei im Hintergrunde, sehen dem wunderlichen und lasterlichen Treiben zu; und lassen oft den Spottnamen: dutchmen, dutchmen! — horen.

Gewöhnlich liefert ein solches Schiff fur ben Friesbensrichter und Konftabler gute Arbeit; benn immer giebt es Streitigkeiten, welche vor ihn gebracht werden, und die gewöhnlich jum Nachtheil ber armen Fremdslinge ausfallen.

Und wie sollte dies anders seyn. Der Ankommsling, in eine neue Welt versetz, mit allen ihn ungesbenden Berhältussen unbekannt, unkundig der Landesssprache, der Gesetze und Gebräuche; wird verlegen, benimmt sich linkisch, und scheint so das Urtheil der Amerikaner über ihn und seine Landsleute zu rechtsertigen.

Aber die Deutschen selbst tragen oft die Schuld bieses ungunstigen Urtheils durch ihre Mißgunst, ihren Brodneid gegen Landsleute; und man siehet selten zwei, die ein gleiches Gewerbe treiben und welche nicht die bittersten Feinde waren; wozu freilich auch Nahrungs=losigfeit, Mangel und Noth beitragen mögen.

Diese Berachtung, welche die deutschen Einwanberer druckt, ist wohl auch der Grund, daß biejenigen, welche der englischen Sprache erst machtig geworden find, um jebe Muckerimerung an ihren beutschen Urfprung zu verwischen, in ihren Hausern nur englisch
sprechen und ihre beutschen Ramen in englische verwandeln; als: Lowe, in Lion; Schneider, in Tailor; Weber, in VVeaver, Ludwig, in Lewis 2c.

Die Art, wie bie Amerikaner leben, fagt bem Deutschen wenig zu, und nicht leicht gewöhnt er fichan bas wortfarge und ungesellige Betragen bes Ameritaners. Er muß auf so manchen unschuldigen Lebenegenuß fast gang Bergicht leisten. Die Woche verbringt er unter schweren Arbeiten; und ber Conntag. welchen er im Baterland als einen Tag ber Erholung und Freude kannte, ift in Anterika ein Tag ber Lan= geweile und Trauer. Der Amerikaner gebet an Sonntag breimal, fruh, nachmittage und abende zur Rirche. Bon Spaziergangen ins Freie weiß man bier nichts; und es giebt teine Beranlassung bagu; ba fur ben Rugganger nichts gethan ift und er weber gut unterhaltene Wege, noch irgend einen Plat findet, wo er fich ausruben oder erholen konnte. Die Umgebungen großer Stadte find gewöhnlich baumlos und im Sommer vers leitet Mangel an Schatten, im Winter aber beftige Ralte bas Spazierengeben.

Musik ist in Amerika selten und gewöhnlich ist sie schlecht. Gesang hort man nicht, außer in den Kirchen, wo man ihn theilweise sehr schon sindet. Die Theater habe ich selbst nicht besucht und kann daber über sie nichts sagen.

Der Ameritaner ift immer ernft. Er befucht gwar gern Raffe; und Wirthobaufer, allein weniger um feine

Bebanken umzutauschen, als um Zeitungen zu lesen und etwas ju genießen. hier fist er hinter bem Ei= iche, ichautelt fich mit untergeschlagenen Beinen auf feinem Stuble, und entfernt fich fehr oft wieder, ohne mit irgend Jemand, ale dem Barkeeper - Kellner gesprochen zu haben, von dem er ein ober zwei Glafer Wein, Rum, Wieli oder Bier fordert, biefe fchnell hinuntersturzt und fich bann entfernt. Manchmal uns terbrechen jedoch den Ernft diefer Bufammenfunfte Lus stigmacher, welche fingen, tangen, ohne dafur etwas zu erhalten. Dann werben fie umbrangt, ihre Spaffe werben belacht und bies ift bas bochfte gefellige Beranugen bes Amerikaners, ber bei allem feinen Ernft gern lacht, und wenn er auch felbst nicht gern Lachen erregt, doch die fogenannten Lustigmacher gern bat. Barbierer, Wirthe, welche Spagmacher find, haben. wenn fie auch nicht immer Die feinsten Spafe machen, auten Bufpruch; obschon lettere fich felten bamit abaeben.

für ben Auctionator aber'ift die Fertigkeit in Spas fen eine unentbehrliche Gigenschaft. Jeber Ausruf muß mit einer luftigen Bemerkung begleitet feyn. ctionator, welcher dies nicht versteht, barf nur auf wenig Buspruch rechnen. Die Bungenfertigkeit ber ames rifanischen Auctionatoren ist aber auch außerorbentlich groß; und mit bewundernswurdiger Schnelligkeit wie= berbolen fie bas gethane Gebot.

Auctionen find in Amerita febr baufig; und un= geheure Borrathe werden bier offentlich verkauft, ober vielmehr verschleubert. Die häufigen Banquerote liefern

barzu Material genug; und in Seeficiten werben oft große Maffen aller Arten von Waaren und Verkaufs-Gegenständen, welche theils dorthin gefendet wurden, ober haverie waren zum offentlichen Verkauf gestellt.

Bei folchen Berkaufen gewinnen naturlich die grogen Kaufleute vorzüglich; da die Waaren oft für gen ringe Preise weggeben und sie nur Geld oder Kredit genug haben, um sie erstehen zu konnen.

In der Regel wird in Auctionen Jedem ein sechsmonatlicher Kredit gegeben, für welchen eine Bank Burgschaft übernimmt, welche, wenn die Zahlungsfrist eintritt, mit Abzug von sechsmonatlichen Zinsen, Zahtung leistet.

Die Amerikaner zeigen in ber Regel schone Korn performen; sie sind hoch und schlauk gewachsen, has ben blaue Augen, gebogene Nase, einen feinen Mund und eble Haltung. Ihre Bewegungen sind leicht und geschickt und verrathen Sicherheit und Gelbstvertrauen.

Die Frauen durften sich wohl mit den schönsten Frauen und Madchen Sachsens messen können. Denn, wenn ihnen auch die blühende Gesichtsfarbe und die seine Bollendung der Formen abgehet; entschädigen sie dastr durch regelmäßigern Buchs, schönern Nacken und Busen, seine Gesichtszüge; durch, von Milde und Güte sprechende Augen, durch leichten Gang, gefällige hals tung, reitenden Anzug, — welcher in Schnitt bei allen, niedrigen und hohen, gleich ist —; und durch Feinheit der Sitten und des Umganges.

Aber diese schönen Formen sind verganglich.

Das weibliche Geschlecht ist in Amerika vielent Krankheiten unterworfen; wozu die sitzende Lebensart — alle grobern Geschäfte werden von den Männern bes sorgt, welche sogar die Sinkäuse für die Küche auf den Wärkten übernehmen — und das häusige Theetrinken beitragen mag. Sehr viele sterben jung an der Ausszehrung; andere leiden an der Krankheit, die der Pomspadour ein Spottgedicht zuzog.

Die unverheiratheten Frauenzimmer zeichnen sich burch Sittlichkeit aus., die Frauen find die besten und treuesten Gattinnen; und nirgends ist wohl mehr ehes liches Glud als bier zu finden.

Ueberhaupt genießt das weibliche Geschlecht in Amerika einer größern Achtung als irgendwo; und selbst die Gesetze erkennen diesen Borzug an. Das undes schworne Zeugniß des Weibes hat dieselbe Gultigkeit von Gericht als das beschworne eines Mannes; und jede brutale Behandlung der Spefrau wird an dem Shemanu mit einer sechemonatlichen Gesangnisstrafe geahndet. Daher das Uebergewicht der Frauen; welches oft in eine unbedingte Herrschaft, selbst in thatliche Zurechtzweisung der Herren der Schöpfung ausartet.

Zwei Borfalle, von welchen ich den einen selbst beobachtete, den andern aus sicherer Quelle erfuhr, werden die besten Kommentare darzu liefern.

Der erste, ein spaßhaftes Ereigniß, stieß mir auf, als ich einmal von Philadelphia nach Kensington dus rudkehrte. Ein im höchsten Grade Betrunkener, — wahrscheinlich ein Irrländer, — ging taumelnd vor mir

ber und gleitete in biefem Buftande in ein ziemlich tiefes Loch binab, welches fich auf feinem Beite befand. Ein Frauenzimmer, wohl gefleibet, und wahrscheinlich feine Sattin, hatte bies bemerkt, kam an das Loch bin und rufte: George! George! — Aber George befand fic auf dem im Loche befindlichen Schlamme wohl ges bettet, war bereits sanft entschlummert und alles Rus fen half nichts. Schnell eilt fie nun zu ihrer Wohmung bin, kehrt mit einem tuchtigen Anittel gurud, fleigt mit vieler Mube und felbst Gefahr in bas Loch binab und fangt an, benfelben mit folder Behandiateit auf ben Schenkeln und bem hintern bes Schlafenben tangen zu laffen, baß felbst Tobte baburch hatten er= wedt werden konnen. Dit folder Behandlung mabr= scheinlich vertraut, fteht er endlich lachend auf. Dun befiehlt ihm die Entruftete herauszusteigen. Ein schwes res Unternehmen fur einen fo Trunkenen. Er versuchts: boch vergebens; der Kopf bekommt das Uebergewicht, noch ehe der halbe Weg vollendet ist und er kollert gurud gu den Fugen feiner gartlichen Cheffifte. Gine verstärkte Bieberholung bes ersten Impulses treibt ibn zu einem neuen Bersuche an; aber mit gleich unglucke lichem Erfolg. Endlich gelingt bas Wagestud boch mit Bulfe bes beftiger erregenden Anuppels; ber Rand bes Loche ift erreicht; und nun erst klettert die gurnende Eva bem armen Geschlagenen nach. Er schien endlich boch etwas nuchterner geworben zu fenn, benn er ging we= niger schwankend nach feiner Wohnung; wo er feinen Raufch ausgeschlafen baben wirb.

Obgseich die Frau ziemlich gut gekleibet war, so ges borten beibe doch wohl zu der niedrigen, das heißt, zu der armern Bolksklasse.

Der zweite ift etwas ernfter Natur.

Gin armer; aber junger, fraftiger und mohlgebil= beter Englander, ber erft vor furgem gelandet war, reist burch Birginien und wird in dem Saufe einer iungen. ledigen und ichonen Plantagebefigerin aufgenommen. Diese junge Dame ift Eigenthumerin von 200 Afres Landes, eines Farmhaufes, - Breterhauses — eines alten und vier junger, mannlichen Sclaven, welche lettern mit ihr aufgewachsen find. Der junge englische Gluckejager wird gut behandelt; er gefallt fich; findet feine junge Wirthin, reizend, ver= liebt fich in fie, und glaubt bier fein Glud ju gruns Seine Bunsche werben erhort und bas junge, unabhangige Madchen giebt ihm ihre Sand. Er findet aber bald, daß er mit ihrer Sand nicht auch bie Berr= schaft über fie gewonnen bat. Sie gebietet nach wie por in ihrem Sause unumschrankt; und die Sclaven gehorchen nur ihr, wenn ber herr Gemahl auch Ge= genbefehle giebt. Daraus entstehen balb ernftere Sce= nen. Der herr Gemahl will ben Gebieter fpielen, und brobt nicht felten mit ernsthafter Buchtigung; aber alle folde Drohungen werden immer verlacht. Endlich ver= gift er fich einmal fo weit, daß er feiner Gattin eine Dbrfeige giebt.

Doch welchen traurigen Erfolg hat dieser Beweis seiner eheherrlichen Gewalt. Die junge, beleidigte, erzurnte Frau euft ihre Sclaven zusammen, besiehlt ihnen, ihren Gatten zu entkleiden, an eine Thurpfoste zu binsten und mit einer Pferdepeitsche weidlich auszugerben. Während zwei dies thun und dabei Gelegenheit haben, die rauhe Behandlung, welche sie zeither von ihrem herren hatten erdulden muffen, zu vergelten; besiehlt sie ihre seche Pferde zu satteln, und zu zäumen, ihre Saschen aufzupacken und reitet mit gefüllter Brieftasche in Begleitung ihrer Sclaven davon; unbekümmert um den angebundenen und blutig geschlagenen Gemahl.

Umsonst sind seine Anstrengungen sich los zu maschen. Endlich wird er durch einen vorbeikommenden Reiter von seinen Banden befreiet. Er schwort den Sclaven blutige Rache; denn er hofft auf die Ruckehrseiner Gattin; aber vergebens, und er muß sich endlich damit trösten, in Besitz der schönen Plantage mit Bich und Wirthschaftsgerathe geblieben zu seyn.

Doch auch dieser Trost soll ihm bald schwinden. Sein Rucken ist noch nicht geheilt, als ein naher Berzwandter seiner Frau ankommt; eine von ihr ausgestellte, auf eine hohe Summe lautende Schuldverschreibung vorzeigt und Jahlung fordert. Aber wie diese leisten? — Die Brieftasche mit den Banknoten ist mit der theuzren Schediste verschwunden und ihm selbst nur eine sehr unbedeutende Summe zurück gelassen worden. Die Plantage wird nun sofort in Beschlag genommen, und deren Werth nicht die Hohe der erborgten Summe erreicht, wird der Unglückliche ergriffen und in das Gesfängniß gesetzt.

Er barf, ba er noch nicht zwei Jahre im Lande ift, auf bas Benefit — Befreiung vom Gefangniß —

nicht Anspruch machen. Während er nun im Gefangniffe fist, kommt seine Gattin zuruck, ordnet ihre Geschäfte, verschafft sich heimlich bedeutende Geldsummen und verschwindet für immer.

Lange muß der Arme die der Gattin gegebene Ohrs seige mit schwerem Geschagnisse büßen; dis endlich das Herz des Gläubigers erweicht wird, und er die Freis beit erhält. Was später aus beiden geworden ist, habe ich nicht erfahren können; obschon das Ereigniß sich nur 11 Meilen von meinem Wohnorte in Maryland zus getragen hatte.

Dem Character ber Amerikaner laffe ich nur Gerechtigkeit widerfahren, wenn ich sie als menschenfreundlich, theilnehmend, rechtlich und brav schildere. In Laufe der Erzählung meines Lebens unter ihnen, habe ich Gelegenheit genug gehabt, ihre Gute, ihre edlen Gesinnungen zu rühmen und auch später wird sich darzu Gelegenheit sinden.

Diese schönen Eigenschaften mögen aber ja keinen meiner Landsleute nach Amerika verlocken. Er würde sich boch getäuscht finden; da die Menge der Einwans berer, der Hülfsbedurstigen zu groß ist, als daß sie ims mer auf Theilnahme und Unterstützung rechnen könnten.

Ich werde hier einige meiner Beobachtungen über bie für ben Einwanderer fich dort zu einem Fortkom= men öffnenden Aussichten mittheilen.

Derjenige, welcher schon bas reise Mannesalter erreicht, ober es verlassen hat, ber, welcher über die vierziger Jahre ist, wird hier selten ein vortheilhaftes Unterdommen sinden; und findet er es, wird er sich wohl

nie einheimisch und gludlich fühlen; benn zu verschies ben find Amerikas Sitten und Gewohnheiten von der nen, welche die unfrigen find.

Also nur junge, kräftige, geschickte Sandwerker, ober bie, welche etwas Bermogen besitzen, konnen barauf rechnen, sich, jedoch erst nach mancher Anstrengung, mancher sehlgeschlagenen hoffnung, eine gute, gesicherte Lage zu gründen.

Ein leichtes Unterfommen finden, vorausgesetzt, daß sie ihre Kunst oder ihr Handwert versteben, Goldschmiede, Uhrmacher, Wagner, Mempner, Tischler, Hervenschmeiber, Posamentier, Schuhmacher und Zimmerleute.

3 Zimmerleute besonders, wenn fie zugleich Tischlerarbeit zu fertigen verstehen.

Schmiede werden gut bezahlt, wenn es ihnen ge-

Aerzie werden in den deutschen Gegenden sehr gesucht, da sich die Kranken bort größtentheils durch Charlatans behandeln lassen mussen. In großen Stadten
dagegen sind gute Aerzte in Ueberfluß zu haben.

Barbier, beren es in großen Stadten viele giebt, finden auf dem Lande kein, in mittlern und kleinen Stadten aber ein gutes Brod; doch muffen fie mit ihrer Kunst das Haarverschneiden verbinden.

Raufleute, Sprachlehrer, Juristen haben gar keine Ausssichten zu einem Fortkommen. Juristen muffen im Lande selbst studiret haben. Theologen finden bisweislen eine kargliche Anstellung, aber gewöhnlich erst nach jangem Garren.

Iwar find die beutschen Prediger in Philadelphia und Baltimore geborne Deutsche, und haben besonders in Philadelphia ein reiches Auskommen; allein dies ist eine Ausuahme von der Regel. Der Theologe, welcher eine Anstellung sinden will, muß lang in Amerika. geleht haben, und das Glad muß ihst noch besonders begunstigen; oder er muß gute Empsehlungen mitbrins gen, außerdem wird er umsonst darauf rechnen.

Die Landgemeinden nehmen ihre Geistlichen gewöhns lich aus Zöglingen irgend eines Landpfarrets; und die man von ihnen nur eine genaue Kenntniß des Wibel und Rebefertigkeit verlangt, wählt manche Landgemeinde lieber einen Schuster oder Schneider, der sich bei irgend einem Geistlichen zu seinem spätern Beruf ausgebildet hat, als einen für sein Fach befähigten Fremden, dessen fruheres Leben ihr nicht bekannt ist.

Junge Theologen haben daher nur geringe Ausstat auf Beförderung, und ihre Lage bleibt immer unssicher, da die Gemeinden ihre Geistlichen und Schulleherer willkührlich anstellen und eben so willkührlich entslassen können. Ich habe einige junge, sehr gebildete Theologen kennen lernen, die genothiget waren, als Fischergehülsen, Schiffsauslader, oder als Arbeiter bei Eissendahnen, ihren Unterhalt zu suchen.

Handlungsbiener werden noch weniger gesucht. Bon ihnen verlangt man naturlich eine vollkommene Kennt= niß der englischen Sprache, welche schwer zu erwerben ist; allein hat auch der Ankommling sie sich endlich ganz eigen gemacht, hat er bis dahin seinen Stand bez haupten können, findet er doch immer nur selten eine

Ansleitung; benn der Aausberr wählt lieber Eingeborne, ihm Bekannte, welche, da der Amerikaner ein geborner Kausmann ist, in Ueberstüts vorhanden find. Hand-lungsbirner muffen bien oft die gröbsten Arbeiten verrichten, um ihre elende Existenz hinzufriften.

Lehrer in fremden Sprachen sind hier überflüßig; ber Amerikaner ift mit seiner Wattersprache zufrieden und will nur das lemen, wooden er in Leben Gebrauch machen kann.

Musiklehrer befinden fich in großen Stadten oft sehr gut, und ich habe einige gekannt, welche sich vorstreffich fianden; allein ihre Statischkeit muß bekannt; ihr Ruf rein seyn: wenn see Unterricht sinden wollen; da nur junge Frauenzinnter aus guten Familien Unsterricht in der Musik nehmen.

Brandtweinbrenner — Destillateurs — Schlosser, Damenschneiber, Porzelanmahler, Cattunbrucker, Wesber, Kammacher, Burstenbinder, Handschuhmacher, Nagelschmiede, Rothgerber, Weißgerber, Topfer, finden sein Unterkommen und ich muß ihnen das Ausswandern nach Amerika ganzlich widerrathen.

Destillateure finden beswegen keine Beschäftigung, weil, in Folge der Mäßigkeitsvereine — Temperances Gesellschaften — von der feinern Welt keine Liqueure mehr gewinken werden, und der gemeine Mann sich lieber in Rum, Gin. und Wisky berauscht.

Damenschneider durfen nicht auf Arbeit rechnen; da Frauenkleider ausschließend von Frauenzimmern gesfertiget werden.

Porzelanmabler eben so wenig; und zwar aus Mangel an Fabriken in diesem Artikel; welche nicht mit benen des Auslandes koncurriren konnen.

Kattundrucker, Weber, Kammacher, Burstendinsder, Ragelschmiede, Seller, aber aus dem Grunde nicht; weil ihre Arbeiten größtentheils durch Maschinen bes trieben werden. Töpfer nicht; weil in Amerika wenig Töpfers, größtentheils Blechs, Kupfers und Eisenges schrer verdraucht wird. Lohs und Weißgerder nicht; weil der stärkere Reger tüchtiger zu ihren Arbeiten ist; und endlich Schlosser nicht; weil man sich hier gewöhne lich der Fabrisschlösser bedient, welche von dem Hausstischler mit angeschlagen werden.

Handarbeiter wurden fich bort wohl befinden, ba ihr gewöhnlicher Lohn & bis 4 Dollar für ben Tag ift: wenn fie ftete Arbeit fanden und wenn biefe Arbeit nicht so unerträglich schwer ware, bag nur we= nige es lang aushalten konnen. Die Arbeiten fangen mit Tagesanbruch an und endigen erft mit Sonnenuntergang; und nur furs Frubftuck und furs Mittags= brod wird jedesmal eine Stunde Erholung gestattet. Die Site bes Commers ift unerträglich; und ber Auffeber ift ftete bei ber Sand, um gur Arbeit angutreis ben; es gebort baber ein ftarter Rorper, eine bauerhafte Gesundheit bargu, um folche Arbeiten lang zu ertragen. Un Arbeit fehlt es in Sommer nicht; beme noch überall entstehen neue Gisenbahnen und Ranale; aber die Strenge ber Arbeit, bas ungewohnte Mima vielleicht auch die ungefunde Dertlichkeit, besonders in ben. Ueberschwemmungen ausgesetzten, Riederungen,

vichten große Berheerungen unter ben Arbeitern an; welche von Krankheiten, besonders Fiebern befallen, oft ohne alle Wartung und Pflege, auf die elendeste Art musommen mussen.

Junge beutsche Frauenzimmer finden gewöhnlich in kurzem, wenn auch nicht immer wohlhabende ober seiche Männer; da die Deutschen deutsche Mädchen den Amerikanerinnen vorziehen, welche, wie bekannt, nicht gern arbeiten.

Jett noch einige Worts an die, welche mit oft nicht unbeträchtlichen Kapitalien nach Amerika kommen, um bort Landbauer zu werden. Ohnstreitig ist die Lage solcher Landgutsbesitzer, oder, um mich nach deutscher Art auszudrücken, Bauern, welche in der Nähe guter Absatzliche, wie eines Kanals, oder einer Eisenbahn wohnen, sehr glücklich; und ich werde später Gelegenheit nehmen, ihr Hauswesen näher zu beschreiben.

Aber zu dem Besitz solcher Guter gehören sehr bedeutende und solche Kapitalien, welche ihrem Eigensthümer auch in Europa ein angenehmes und sorgloses Leben sichern würden. In der Nähe der Städte Newspork und Philadelphia kostet der 72 Quadrat Pard — 120 — Leipziger Ellen — große Afre, schon 100 bis 150 Dollars; rechnet man nun noch das dazu, was die theuern Gebäude, Bieh, Schiff und Geschirt kosten, so wird man leicht berechnen können: welche große Sunumen dazu gehören, um ein nur mittelmässiges Landgut — farm — zu kausen.

Ueberbies find jest ichon alle Landereien, welche nur einigermaßen Ausbeute verfprechen, von Spetu-

lanten aufgekauft, welche fie an ben Ankommling nur mit ungeheurem Gewinn ablaffen.

Und dann die Unsicherheit des Besitzes, welche ich kaum zu erwähnen brauche; da sie allgemein bekannt ift. Selten ist der Besitzer vermögend, den Titel seines Besitzes nachzuweisen. Man muß daher auf Treu und Glauben kausen, und jeden Tag befürchten: von dem wahren Gigenthamer entsetzt und vertrieben zu werden. Nur wenn man Congreß = Land kauft, ist man sicher.

So bieten fich bem eingewanderten Landbauer überalt teine gunftigen Aussichten bar. Rebmen wir an. er hat die Beschwerlichkeiten und Gefahren ber See reise, bie oft noch größem ber Landreise gludlich über= ftanben und ift nun endlich auf ber Stelle angefommen. wo er fich anbauen, eine Kamilie grunden, leben und sterben will. Er findet fie mit undurchdringlichem Bald bebeckt, er bat keine Wohnung, kein Obbach. Diefe muß vorerst geschafft werden; und fie wird bald daste! ben; ba fie aus roben, über einander gegegten Baumflammen erbauet wird; befonders wenn gutige und helfende Nachbarn nicht zu entfernt find. Dann muß ber Boben von Wald gereiniget und urbar gemacht werben. Belche Schwierigkeiten wird bies. verursachen; befonbere wenn er wenig Familienglieber mit fich gebracht hat? - Rur unter ben größten Anstrengungen und wenn er frembe Banbe benuten muß, mit einem bedeutenden Aufwand, wird ihm dies gelingen. hat er aber auch endlich 10 bis 15 Acer von Holz gereini= get, ben Boden umgegebeitet; fo muff er erft Befriebigungen um dieselben machen, ehe er an eigentliche Bes nutung denken kann. Welche ungeheure Arbeit gehört nur darzu 10 bis 15 Acker von Holze zu reinigen; dieses auf die Seite zu schaffen; und wie theuer wird ein Gut von so vielen oder mehrern Grundstücken kome men; besonders wenn fremde Hande darzu verwendet werden muffen.

Ift es ihm nun endlich gelungen, bas Land uns bar gemacht zu haben; hat er es eingefriediget; ftebet eine bequeme Wohnung; giebt ber Boben gute, felbft reichliche Aernoten; wird er fich nun bequem, alucklich fühlen? — Wie konnte er dies, da ihm alle andern Bedingungen bargu fehlen. Meilenweit muß er geben, um das kleinfte Bedurfniß ju befriedigen; er fieht fich allein, ausgeschloffen von jeder geselligen Freude; einer ichnellen, oft jeder Bulfe bei Rrantheitsfallen, bei ein= tretenden ungludlichen Ereigniffen beraubt; feine Rinder rob aufwachsen; ba fie vielleicht vier und mehrere Stung ben brauchen wurden, um zu einer Schule zu gelangen: Die Troftungen ber Religion fehlen ihm gang; beng es giebt in feiner Rabe feine Kirche. 3ch habe in bem boch febr gefitteten Venfilvanien junge Manner gefeben, welche noch nicht getauft waren; Manner von 40 Jahren, die zum erstenmal bas heilige Abendmahl genoffen.

So wird er seines Lebens nicht recht froh werden; fich nie so gludlich fühlen, wie er es im Baterlande mit weit weniger Aufopferung gekonnt hatte.

Und hat er nun auch reiche Aerndten; zu was hele fen sie ihm? — Er muß ihren Seegen aufhäufen; ungewiß, wo und wenn er Wortheil davon ziehen wird. Sidcko, wenn endlich ein im Lande herum reisender Aufklufer seinen farm besucht. Bon diesem erhalt er die unentbehrlichsten Gegenstände, Zuder, Kaffe, Lein= wand, Kattun u. f. w., wogegen dieser die aufgehäuf= ten Borrathe zu Spottpreisen annimmt, während er seine Artikel zu den höchsten Preisen weggiebt. Was will der arme Former machen; er muß losschlagen; froh senn: daß er es kann. Doch der Handelsmann sührte auch eine Panacs für so viele Entbehrungen mit sich: Whisky, welcher nun reichlich genossen wird.

Aber wie viele unentbehrliche Artikel fehlen noch immer. Und oft reichen auch die Borrathe nicht hin: um nur das Norhwendigste einzutauschen. Der Boden muß daher ergiebiger; mehr Land urbar gemacht wers den; wodurch aber auch die Arbeiten vermehrt werden.

Eine Reihe von Jahren verging unter Anstrens gungen und Entbehrungen. Endlich ist der gesammte Boden urbar, ertragsfähig gemacht; das Ganze geswinnt ein regelmäßigeres, freundlicheres Ansehen; aber nun find auch die Kräfte des Ansiedlers verbraucht; und er steigt oft in das Grab hinab, ohne den Erfolg seiner Anstrengungen zu sehen, genießen zu können.

Glücklicher find seine Kinder. Sie kannten keine andere, bessere Lage; sie sind bereits eingebürgert, verstrauet mit den dortigen Sitten und Gewohnheiten; die Cultur wachst, der Wohlstand vermehrt sich; die Gezgend, in welcher sie leben, wird bewohnter, freundlicher, zugänglicher durch Kanale und Eisenbahnen. Dorfer, Flecken und Städtchen erheben sich, in ihrer Nahe und mit ihnen Gewerdthätigkeit und Wohlstand, Geselligkeit

und Bobibefinden; und fie brechen die Fruchte, auf welche ihr Bater hoffte, zu beren Genuß er aber nicht gelangen konnte.

#### Die Sclaven Ameritas.

Ohnstreitig ist die Sclaverei ein Verbrechen gegen die Menschheit; eine Schande unser jezigen Zeit. Hot man in Landern davon wo sie nicht gekannt wird; werkühlte sich nicht davon emport, verletzt. Und wie verträgt sie sich mit jener hochgerühmten Freiheit! Wie wird da einem zu Muthe, wenn man siehet, wie die armen Schwarzen zusammengesesselt, durch Sclavenschandler aus einer Gegend in die andere geschleppt werden, um in diffentlichen Auctionen ausgestellt und wie das Bieh ausgeboten und verkauft zu werden. Sieht es wohl einen größern Frevel an der Menschheit!

So bachte auch ich; dieses waren meine Gesüble als ich zuerst von Sclaverei hörte, Sclaven sah. Doch tritt man naher, macht man sich erst mit der Art, wie die Sclaven behandelt werden, bekannt; so verschwindet nach und nach etwas von den ersten Eindrücken. Ich habe oft Gelegenheit gehabt, das Leben der Sclaven, ihr Verhaltniß zu ihrem Herrn, die Art, wie sie gehalten werden, zu beobachten und ich muß gestehen, ich bin zu der Ueberzeugung gekommen: daß sie in allgemeinem weit besser genährt und behandelt werden, als unser europäsisches Gesinde. In der Regel bekommt der Sclave, obwohl an einem besondern Tische, dieselbe Kost, welche sein Herr genießt; wenigstens erhält er alltägeich breimal Fleisch, mit Thee und Kasse; in manchen

Baufern außerbem tuglich einen Schnape, ober mo biefer. - Dant fen es ben' Temperang = Gefellichaften verbannt ift, reichlich Ciber. In ber Kleidung wird er in Stabten oft febr gut, weniger gut, oft gering auf dem Lande gehalten. Das, was man von der schreck= lichen Peitsche erzählt, habe ich, ob ich mich gleich in vielen. Sclaven haltenden Baufern, in Marpland, Birginien und Columbien aufhielt, nicht bestätigt gefunden; und nie habe ich gesehen: baß fie angewendet worden Ihre Beiber und Rinder haben, felbft in febr reichen Saufern, Erlaubniff, fich neben ber Berrichaft an bas Ramin ju feten, um fich ju marmen; ja ich habe oft mit Ruhrung gefeben, wie fich ber Berr mit feinen Sclaven und von ihnen umringt, auf bas freund= lichfte unterhielt; und oft babe ich mich in ben Ge= Tprachezimmern mit Labys unterhalten; mahrend fcmu= Bige Regerbuben in bem Winfel beffelben Bimmers un= gestort spielten.

Nichts bestoweniger sind die Neger in allgemeinem ein Gegenstand der Furcht und des Schreckens, und lebhaft ist die Besorgniß wegen eines frühern oder spätern Ausstandes derselben. Und es ist nicht zu läugenen, daß bei der großen Fruchtbarkeit der schwarzen Wütter, — die Anzahl der Schwarzen verhalt sich zu der der Weißen wie 1 zu 5; — bei der elenden Mieliairversassung in den vereinigten Staaten; bei den Ausstandern Amerikas darbieten, über kurz oder lang ein Ausstruch zu besurchten ist. Wehe dann der Menschheit, der Kamps würde lang und fürchterlich; von unerhörten Grausamkeiten begleitet seyn.

Ich erinnere mich, indem ich dieses schreibe, deffen, was mir einst ein ziemlich gebildeter, mit mehrern Hands werken vertrauter Sclave meines Freundes, Dowzen, sagte. Nicht unvermögend und mit einer freien Schwarz zen verheirathet; war er in nicht ungunstigen Verhälts nissen. Er hatte meinen elenden Zustand kennen sernen, während ich in dem Blockhause in Montgommeri County, bulstos und gepeiniget von entsehlichen Schmerzen an mein Lager gefesselt war; und er kam einst um mich zu besuchen und mir einige Lebensmittel gegen Eintausch anderer Gegenstände abzulassen. Ich klagte ihm meis nen elenden, verlassenen Zustand; und erwähnte unter andern: daß er nie in einen so elenden Zustand geras then könne, als der sen, in welchem ich mich jest hefände.

Das ist wahr, erwiederte er; aber noch immer vertauschte ich gern meine Lage mit der ihrigen. Sie gehören sich doch felbst an. Mein zwar sehr gutiger herr kann heute noch sterben; dann werde ich vielleicht morgen weg von Frau und Kindern gerissen und gefesselt auf irgend einen Platz gebracht, um hier gleich dem Bieh öffentlich verkauft zu werden; und in der That, ich wuste nicht, was ich darauf erwiedern sollte.

#### Eine Sclavenauction auf bem Lanbe.

Ein bedeutender Farmer war gestorben. Er hatte weber Frau noch Kinder hinterlassen. Nur entfernte Ansverwandte machten auf seinen Nachlaß Anspruch; und seine ganze Verlassenschaft mit allen seinen Sclaven, wurde zum öffentlichen Verkauf gestellt. Unter diesen befanden sich zwei Familien. Die eine bestand aus Mann

und Frau und drei Kindern. Der Mann war ohngesfahr 40 Jahre, die Frau 32 und die Kinder 8, 6 und 2 Jahre alt. Die zweite war ein junges Paar; ihr einziges Kind erhielt noch Nahrung an der mutterlichen Brust. Die übrigen Sclaven waren sechs junge starke Reger, ein Weid von ohngefahr 65 Jahren, eine hübssche Schwarze und ein wahrhaft schönes, sast weißes Mädchen von 19 Jahren.

Buerft fragte der Auctionator, ob er bie Familien einzeln, oder zusammen ausbieten solle? - Sogleich traten einige fehr reiche Farmer aus ber Bahl ber Anwesenden beraus und forberten die Bersteigerung aller zusammen. Diese Forderung war ein Troft fur bie armen Ungludlichen; und Hoffnung und Freude kehrte gurudt; glangte aus ihren Augen. Der Rame bes Baters, sein Alter, so wie bas ber Gattin und Rinder wurde ausgerufen und endlich die ganze Ramilie auf ein Meifigebot von 1200 Dollars zugefchlagen: ameite noch junge Kamilie kostete 1400 Dollars. jungen Manner fielen fur 700 bis 1000 Dollars; ber Preis ber alten Frau betrug 200 Dollars und bas schwarze Madchen ging fur 650 Dollars weg. Zulest wurde bas junge, reizende, fast weiße Dadden ausge= boten. Sie trug einen bubichen But, ein feines Rleid und man fab ihr an: baf fie an fchwere Arbeit nicht gewöhnt worden war. Es war vielleicht ber Liebling, Die Tochter ihres verftorbenen herrn gewesen. Es wurde von ihr gerühmt: fie fen geschieft in naben, ftit-Ben, platten; eine vorzügliche Rochin und erft 19 Jahre alt; vollkommen gefund, ihr Korper rein und ohne Ma= kel, ihr Busen schön gebauet und fest; an ihr bemerke man nicht den üblen Geruch der Schwarzen.

Als sie vorgerusen wurde, trat sie beschänt und schluchzend vor, und hielt ihr schneeweißes Tuch vor das Gesicht.

Der Auctionator suchte sie zu beruhigen und bat bas Tuch wegzunehmen und ihr interessantes Gesicht zu zeigen. Sie that es, indem ihr helle Thranen aus den Augen stürzten. Sie wurde endlich einem alzten lahmen Mann für 725 Dollars zugeschlagen; nachdem er sie vorher von einer ihm bekannten Frau in einem benachbarten Hause hatte genau untersuchen lassen und sie von ihr für gut war erklaret worden.

Die erforderlichen gefethlichen Formalitäten wurden berichtiget, wornach er den Raufpreis sofort erlegte.

Ich habe im Laufe der Erzählung meines Lebens in Amerika, Gelegenheit gehabt, Bemerkungen über die Borzüge des Characters der Amerikaner, über ihre Sitzten und Gewohnheiten einfließen zu lassen; ich glaube jedoch darüber noch einiges sagen zu müssen, überzeugt, daß dieses für meine Landsleute nicht ganz ohne Interzesse sen wird.

Bor allen muß ich die Achtung, die Ehrfurcht rühmen, welche der Amerikaner der Religion und ihren Gebräuchen zollt. Obgleich die Städte mehr Kirchen haben, als dies in Europa der Kall ift, so sind sie doch kets gefüllt. Der Somntag ist der Tag der Ruhe und stiller Betrachtung; überall herrscht eine angstliche Stille, welche anfangs dem Einwanderer auffällt und unangenehm berührt; da er gewohnt war, diesen Tag als einen Tag gefelliger Freuden zu betrachten. Der Amerikaner, der überhaupt wenig Gelegenheit hat, sich zu vergnügen, da Balle und andere öffentliche Bergnügungen sehr selten sind, sindet am Sonntage seine Unterhaltung in Abwartung des Gottesdienstes, Lesung erbaulicher Bücher und in frommen Betrachtungen; und er sucht diesen religibsen Sinn auch andern einzusichen Die vornehmsten Frauen tragen kleine Mandlungen über die Heiligkeit des Sonntags und andere religibse Gegenstände personlich in die Haufer, selbst der Aerussten; vertheilen sie unentgeldlich; und ermuntern zugleich die Eltern, ihre Kinder die Sonntagsschulen besuchen zu lassen.

Der Fremde wird, wenn er in ein Bethaus irgend einer Religionsparthei tritt, mit der größten Zuvorkomzmenheit behandelt. Wag es auch noch so angefüllt seyn, gewiß wird irgend Jemand aus der Gemeinde ausstehen, einen Plat aufsuchen und dem Fremden andieten, auch wenn noch leere Plate in der Nähe von Negern vorhanden seyn sollten.

In jeder Stadtkirche wird des Sonntags in der Regel dreimal Gottesdienst gehalten, jedesmal bei unzgemein zahlreicher Bersammlung. Die Borträge der Prediger zeigen sich mehr durch fließenden Bortrag, Heftigkeit und das Eingehen in Privatangelegenheiten, durch Drohen mit Holle und Teufel, als durch moralische Betrachtungen, Erregung erbaulicher Gesühle und Erhebung zu denselben, aus. Doch habe ich auch vorzägliche Prediger gehört.

Noch oft erinnere ich mich ber vortrefflichen Resten bes reformirten Predigers zu Frederickstown, dessen Rame mir leider entfallen ist, und noch unvergeslich sind mir die interessanten, in englischer Sprache gehaltenen Vorträge des lutherischen Predigers, Schafer, das selbst. Sprach er deutsch, verloren sie etwas von ihrem Interesse, da der Redner der deutschen Sprache nicht ganz mächtig war.

Der Sottesbienst, welcher oft bis in die Nacht, dauert, gewinnt am Feierlichkeit burch gute Beleuchtung und schonen Gesang. Der Gesang ist in den amerikanischen Kirchen Kurmonischer, schoner als in den unfrisen; denn er wird nicht von der ganzen Gemeinde, sondern von einem Sangertorps vorgetragen, zu welschen oft die reichsten und angesehnsten Ladys gehören.

Ein sehr einflußreiches Beforderungsmittel der Sitts lickkeit werden für die Zukunft die in Amerika sich übers all bildenden Mäßigkeitsvereine werden. Nicht nur in den Zeitblättern wird ihr Vortheil hervorgehoben, sons dern die Mitglieder dieser Vereine, oft sehr geachtete Otänner, suchen Zutritt in den Häusern zu erhalten; dringen selbst in entfernte Wohnungen, und ermahnen zum Beitritt; und oft sind ihre Bemühungen von dem glücklichsten Erfolg gekrönt. Die, welche sich durch Unterschrift an Sidesstatt für sich und die ihrigen verbindlich gemacht haben, den Genuß des Brandweins und überhaupt aller berauschenden Getränke aufzugeben,

— Wein, Bier sind nicht unbedingt, Sider ist gar nicht verboten, — unterliegen sofort einer gewissen, wenn auch sehr milden Aussicht, wenn sie gegen die übernommene Ver-

pflichtungen sehlten; und sie werden wiederholt, wenn auch gutig, erinnert. Nur der wird aufgegeben, welcher auch jede Erinnerung unbeachtet ließ und dadurch zu erkennen gab: daß er unverbesserlich und für immer verloren sep. Gewöhnlich wird ein solcher in den sogenannten Temperanzblättern als warnendes Beispiel aufgestellt, und wenn auch nicht namentlich, doch für die Bewohner seines Aufenthaltsorts so deutlich bezeichnet: daß man ihn nicht verkennen kann.

Groß und seegendreich find die Wirkungen bieser Bereine. In keinem Lande war das Laster der Arunskenheit wohl mehr verbreitet, als in Amerika; seine Folgen waren weit verderblicher als felbst in Pohlen und Rusland.

Tausenbe sind durch diese Bereine dem Laster der Trunkenheit entrissen worden; und Thatigkeit und Wohlskand und mit ihnen Ruhe und Zufriedenheit sind durch sie in Familien eingeführt worden, welche außerdem vielsleicht Höhlen des Lasters geworden waren. Biele Bersbrechen wurden durch sie verhatet; insbesondere Mordsthaten, und selten wird man ein Mitglied derselben als Berbrecher vor Gericht stehen sehen. Gewis, diese nützlichen Bereine werden viel zu einer glücklichen Zukunft Amerikas beitragen; sie verdienen die größte Beachtung. Möchten sie überall Nachahmung sinden!

#### Ein ameritanisches hauswesen.

Fast einen Monat lebte ich mit meinen Kinbern in bem Farmhause meines Freundes Richoles. Er war Eigenthumer eines Gutes von 900 Actern — acres —

Landes und von 20 mannlichen und weiblichen Sclaven, zu welchen 9 Kinder gehörten. Seine Familie war zahlereich und sie bilbeten zwei reitzende Töchter und fünf wohlgewachsene Söhne. Ein junger Mensch, den ich anfänglich auch für seinen Sohn gehalten hatte, war der Familie fremd.

In seinem Sause herrschte überall Ordnung, Reinlichkeit, Rube. Der Anbruch des Tages rufte jeden an bas ihm befannte Tagewerk. Rein Schimpfwort, kein Fluch wurde gehort. Schwarze und Weiße wetteiferten in Fleiß und Ausbauer mit einander, in ber Ausführung ber Wunsche und Befehle ihres Water und gutigen Berrn; welcher fie burch turge, aber fanfte und gutige Worte ausbruckte. Die weiblichen Sclaven. geleitet von beiden Tochtern - ladys - ftete mit moble geordnetem Saar und in ber reinlichsten, fehr gewahlten Rleibung, - fingen ihr Tagewert bamit an: baff fie bas haus fegten, bie Rube molfen und bas Trub-Buck bereiteten. Dieses wurde fur die Ramilie amischen 7 und 8 Uhr aufgetragen und bestand in zwei bis brei Sorten von Fleisch, in Wildhret, Sallaten, Gemugen; manchmal auch in Suppe, Ruchen, Welschfornbrob und Raffe, welcher, ba es ein Temperanzhaus war, blos mit Milch und Baffer verfett wurde. Gine ber Tochter übernahm bei Tische bie Bedienung mit Raffe; fonft war Jeber fich felbst überlaffen und langte nach Billfuhr aus ben aufgetragenen Schuffeln gu; je nach= bem fie ihm ansprachen. Genothigt wird nur wenig; wohl aber wird der Fremde auf dieses oder jenes Ge= richt aufmerksam gemacht, von welchem man glaubt:

baß es ihm munden werde. Man ist in der Regel sehr schnell und verschiedt das Sprechen bis nach der Mahlzeit. Wer sich gesättiget sühlt, stehet ohne Umskände und Komplimente auf.

Hat die Familie gefrühstüdt, erhalten die Sclazven, jedoch in einem andern Zimmer, ein sehr reichliz ches, treffliches Frühstüd; gewöhnlich ohne Auswahl das, was abgehoben worden war.

Nach bemfelben eilt alles an die Arbeit; welche für die Familienglieder natürlich nur in der Aufsicht über die Sclaven, in Rachsehen in Ställen und Scheuznen bestehet. So kommt die Zeit des Mittagsbrodes herbei. Der Tisch gleicht ganz in seiner Anordnung der beim Frühstück; nur daß kein Kasse gereicht wird. Nach Tische wird gewöhnlich Sider herumgegeben. Im Winzer wird während des Nachmittags den Sclaven die Arbeit, unter Aussicht von ein oder zwei Männern, als lein sberlassen; welche der bei uns gewöhnlichen gleicht.

Die Frauen der Familien geben oder nehmen Besfuche an; die Manner thun daffelbe, oder belustigen sich mit der freilich nicht sehr ergiebigen Jagd. Sie schies gen Birkhuhner, Eichhornchen und Kaninchen. Wild giebt es wenig.

So kommt ber Abend herbei, wo das britte gleich gute Mahl eingenommen und wobei Thee herungeges ben wird. Gegen zehn Uhr geht alles schlafen.

Die Nicholesche Familie war wahrhaft gebildet; Bertraulickfeit, Berglichkeit, war überall sichtbar; aber verbannt eine nichtsfagende Hossichkeit, welche unter uns so gebräuchlich ist.

Die vielen unter und bei jedem Ereigniffe gebraichs lichen Bunfche, felbst bis zum Nießen berab, kennt der Amerikaner nicht. Gin Handebruck ist sein einziger und bester Gruß.

- Auch auf. bem Lande erfreuet fich bas weibliche Geschlecht der gartesten Achtung; und in ber That, es verdienet fich biefelbe burth feine forperlichen Reite; feine Sauslichkeit, feine Bilbung und vortrefflichen Gigen= Befreit von aller groben Arbeit zu Baufe Schaften. und auswarts, beschäftigen sich die Frauen mit weibli= cher feiner Arbeit; forgen mutterlich fur ihre Sclavin= neu und beren Rinder; find ununterbrochen aufmerkfam auf ihr Bauswesen und find die liebenswurdigften Tochter, bie treuesten Gattinnen , Die gartlichsten Mutter. Den= schenliebe ift eine ihrer schönften Tugenden. Rommen abgeriffene Bettler in ihre Bimmer, fie werben fie ohne Berachtung aufnehmen, mit Gute behandeln, ihnen theilnehmend einen Stuhl ans trauliche Ramin rucken, fich freundlich mit ihnen unterhalten und gern bas barreichen, was ber Arme Bedarf und fie entbehren konnen. Diese Schilderung des Glucks bes amerikanischen Land= lebens konnte manchen meiner Landsleute verlocken. bin= zugeben, um beffelben theilhaftig zu werben. 3ch will daher gleich hinzuseten: unter welchen Bedingungen es zu erlangen möglich fenn fonnte.

In Montgommern, County, Maryland, — Gegenden, die ich habe genau kennen lernen — wurde zur Einrichtung einer nicht gar zu großen Landwirthschaft ohngefähr folgendes erforderlich seyn:

| 100 Micker guten, tragbaren, nicht zu ent<br>fernt liegenden Landes, mit hinreichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4</b><br>3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4000 M.W.     |
| vier mannliche Sclaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4000 =        |
| give incomme of the first the second | 1000 -        |
| vier Pfeide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , 120 =       |
| zwei Wagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>300</b> =  |
| 'ABirthschaftsgerathe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 500 ≠       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sallo C agas  |

oder 10,380 Preuß. Thaler.

Eine solche Wirthschaft wurde eine der kleinsten seinen Desiger nur mäßig ernähren. Mein Freund Nicholes besaß 900 Acker und 30 Sclaven und der Ankauf eines solchen Gutes wurde auf 40 bis 50,000 Dollars oder 60 bis 70,000 Preuß. Thaler zu stehen kommen. Wer aber ein solches Vermögen besitzt, hat keinen Grund auszuwandern; Deutschland mit Amerika; das gesellige, angenehme Leben hier, mit dem einsformigen von dort zu vertauschen; wo ihm überdies ein früh oder spät ausbrechender Ausstand der Schwarzen, mit dem Verlust seiner Güter, vielleicht seines Lebens brohet.

In keinem Lande sind die Kraste des Dampses mehr ausgebeutet worden, als in den vereinigten Staazten; in keinem ist sein Einfluß auf Gewerdthätigkeit, Wohlstand und Gedeihen sichtbater als hier; aber in keinem sind auch dieser, ich möchte sagen, göttlichen Krast, mehr Opser gefallen. In Fabriken, auf Dampsschiffen springen die Maschinen; unaushörlich berichten es diffentliche Blätter. Nachlässigkeit und Gewinnsucht mögen wohl die vorzüglichsten Ursachen dazu seyn. Die Maschinen sind oft leicht und sehlerhaft gebauet; sie

werden, vorzäglich auf Dampfichiffen, nachläffig behandelt; insbesondere beim Anhalten, wo es nicht felten versehen wird, den dadurch überflüßig entstehenden Dams pfen freien Abzug zu lassen; diese suchen sich Luft zu verschaffen und zersprenzen bas leichte, sehlerhaft gesbaute Werk.

Die vereinigten Staaten haben kein eigentlich stehendes heer. Einige Hausen regelmäßigen Militairs und
die Milizen reichen sur ihre Bedurfnisse hin. Sieht
man einen Hausen ordentlichen Militairs, läst man
sich auf dem ersten Augenblick leicht täuschen. Die ger
schmackvollen Unisormen — sie gleichen den preußischen
— gesullen, und man erwartet eine geübte Truppe zu
sehen. Allein in Handhaben der Wassen, in Gleichmäßigkeit des Schritts, sind sie weit hinter dem europalischen Militair zurück. Auch machen sie es sich bei
ihren Uebungen leicht. Kaum haben sie einige Zeit uns
ter den Wassen gestanden; scheinen sie der Sache überdrüßig und einer nach dem andern sucht es sich bequem
zu machen.

Die nicht unisormirten Milizen find eine spahhafte Machahmung ber Golbaten. Ihre Nebungen können nur Lachen erregen. Sie muffen zwei Tage im Jahre fich versammeln, um gestet zu werben.

Ihre Offiziere und Gemeine tragen ihre gewöhns liche Reidung. Erstere haben wenigstens etwas Militairisches an sich. Sie tragen einen langen Schlepps säbel, manchmal sogar einen Chako. Die Gemeinen kommen zum Theil mit Flinten, zum Theil mit Knitzteln, stellen sich in Reihe und Glied und marschiren.

Auf Saltung und Schritt kommt nichts an; und nicht selten macht sich der Hintermann die Freude, den vor ihm marschirenden zu treten. Die Herren Offiziere werden, während sie an der Fronte stehen, nicht selten von hinten mit Papieren; Ihpfen u. s. w. ausgeputzt. Dazu machen die ungeübten Tambours und Querpfeisfer eine wahre Kahenmusik, ind das Ganze gleicht mehr einer konnschen Farce, als einer ernsten, zur Baters landsvertheidigung vorbereitenden Uedung.

Ed ist wahr, die vereinigten Staaten ersparen bet ihrer militairischen Verfassung ungeheure Summen, wels die sie zur Besorderung allgemeinen Wohlbessundens verswenden können; allein auch ste werden in durzem gesnöthiget seyn, das stehende Willitair zu vermehren und schon jest stellt sich der Mangel desselben heraus, wo die Indianer fast ohne Widerstand ganze Provinzen versberen und Tausende von Sinwohnern den Mordmessern dieser unmenschlichen Barbaren geopfert werden.

Auf die liebenswurdigen Sigenschaften der Amerikaner habe ich oft aufmerksam gemacht; allein es finben sich auch Schattenseiten. Zwar find grobe Berbrechen, Word, Bigamie u. f. w. ausgenommen, selten; selbst von Diebstählen, welche streng geahndet werden; weiß man nicht viel; aber besto gewöhnlicher sind Betrügereien.

Sie scheinen ihren Grund in dem allgemein versbreiteten Hang zu haben: zu gewinnen, reich zu wersden. Dieser Leidenschaft opfert der Amerikaner alles, und er ist nicht immer ekel in der Wahl der Wittel. Daber die häufigen seinen und groben Betrügereien; baber die häufigen Banquerote. Man kann gegen Ueberlistung nicht genug auf seiner hut sein; und die Gesetze scheinen diesen Lastern nicht entgegen treten zur wollen oder zu können.

Banquerote find so häufig, daß in Fredrikstown, einer Stadt; welche nur 5 bis 6000 Einwohner hat, in mancher Boche 8 bis 4 ausbrachen; und selten verging eine Woche, wo dies nicht der Fall war.

Wer zwei Jahr in Maryland lebts — in Penfilsvanien iste ihm in der ersten Woche erlaubt — kann sofort das Benefit — die Wohlthat der Vermögensahretung — anrusen, und er wird dadurch für seine Persson gesichert. Da der Vanquerutirer sich immer selbst angiebt, so hat er Gelegenheit, seine beste Habe, sein Geld auf die Seite zu schaffen, und den Gerichten nur so viel zu lassen, als er für entbehrlich hält. Gewöhnslich halten die Gerichte eine gute Aerndte, bei welcher die Gläubiger leer ausgehen.

Die reichsten Leute haben vielleicht zwölf und mehreremal von dem Benefit Gebrauch gemacht.

Dem Handwerker, dem Arbeiter wird nie, oder nur felten sein Lohn sofort bezahlt. Er erhalt nur etzwas baares Geld auf Abschlag. Gegen Nothdurft sichert man ihn durch Anweisungen auf Schneider, Schuhmazcher, Bictualienhandler 2c., die ihm ihre Artikel gegen solche Bons gewöhnlich aufs hochste anrechnen. Hat er mun Jahre lang gearbeitet, glaubt ein hübsches Summzchen erspart zu haben; wird ihm seine Hossnung durch allerlei ungegründete Ausstellungen zu Wasser gemacht. Was will der arme Arbeiter, der oft nicht lang eingez

wandert, der Landessprache unkundig ist, machen? — Bringt er die Sache vor den Squire oder Court, so ist ihm der Einheimische, mit den Gesetzen bekannte, über-legen; dieser wird leicht zum Schwur gelassen und gehet als Sieger aus dem Streite; wahrend der Betrogene noch Kosten zu bezahlen hat; und sich überzeugt, er warde besser gethan haben: zu dulden und zu schweigen.

Einer meiner Landsleute, ein Tischler, tritt in Arbeit bei einem bortigen Deifter, laßt fich bisweilen ets was abschläglich bezahlen und ben übrigen Arbeitelohn fteben. Seine Rleidung ift aber abgeriffen; er muß fie wieder herstellen und er ift genothigt: seinen Lohn zu forbern. Er glaubt 48 Dollars ausstehen zu haben. Der Meister erwidert lachend: er moge erst seine Rech= mmg machen. Er thut dies und bringt 48 Dollars einige Cents beraus. Als bie Rechnung bem Meifter porgelegt wird, lacht biefer überlaut und fagt ihm : er babe zwar alles aufgesett, was er ihm gemacht; allein vieles vergeffen, mas er unterlaffen habe und mas er ihm dafur schuldig sep. Auf die Bitte, dies ju fa= gen, erhalt er jur Antwort: bas, was er verborben, und an Arbeit schlecht geliefert. Denn er habe Stuble, Rommoden, Tische 2c. so schlecht gefertigt, daß bei de= von Bertauf mehr verloren gegangen fen, ale bie 48 Dollars betrugen. Diefe gingen baber barauf; und er muffe noch 5 Dollars beraus bekommen. Der Landsmann verfucht bie Gate; aber vergebens; nur die 5 Dollars follen gestrichen werden. Er gehet nun jum Squire und verflagt ben Meifter. Der Squire nimmt bie Rlage 34m Protofoll und lagt ben Meister vorforbern, nachdem er ben Klager zuvor hat abkreten lassen. Der Melster bleibt auch jest bei seinen Behauptungen und beweiset sie dadurch, daß er die Bibel kust; erklaret sich
jedoch zu einem Bergleich bereit, worauf der Klager
wieder vorgerusen und ihm der Bortheil eines gutlichen Abkommens auseinander gesett wird; und so kommt
endlich ein Bergleich dahin zu stande: daß der Berzklagte noch 2 Dollars herauszahlen soll. Dieser zahlt
sie auch sogleich; allein als sie der Klager einstreichen
will, sordert der Squire 2 Dollars 50 Cents für Proz
zeskossen, und der arme Betrogene muß, will er sich
nicht durch den Konstabler sessnehmen lassen, die 50
Cents noch nachzahlen.

Einer der Kandidaten der Theologie, welche ich hatte kennen lernen, fand bei einem angekommenen Schiff Beschäftigung durch das Ausladen von Bretern, welches ein Entrepreneur übernommen hatte.

Die Arbeit war einträglich; benn es wurde nicht für den Cag, sondern nach der Zahl der getragenen Breter bezahlt. Sie dauerte eine Woche, und der Kanzbidat hatte 9 Dollars verdient. Er forderte Bezahlung derselben; allein diese wurde ihm unter dem Vorwande verweigert: daß er ungedungen zur Arbeit gekommen sen und daß man ihn blos dabei geduldet habe. Dies wird beim Squire beschworen und der Kandidat verliert den Rechtshandel und muß noch die Kosten bezahlen.

Ich konnte noch andere ahnliche Beispiele aufführen; allein ich will nur bas erzahlen, mas ich aus eigener Erfahrung kennen lernte; baher nur noch bas zum Besten geben, was sich mein oft erwähnter Lands-

mann Rau gegen eine eben eingewanderte Altenburger Familie erlaubte.

3ch habe icon erwähnet, mit welcher Gier in Baltimore die Voint = Wirthe auf die Schiffe warten, welche Einwanderer mitbringen. N\*\*\* gelang es: eine Fas milie Altenburger, aus 4 Personen bestehend, in sein Det zu gieben. Er wird mit ihnen über eine Bergus tung fur 2 Cents fur den Tag einig, wofür fie ein Schlafgemach eingeräumet bekommen und bas Recht er= balten: in seiner Wirthschaftsstube fich aufzuhalten, die Speisen fich darin gugubereiten, und foll außerdem ihr Schlafbehaltniß gereiniget werben. Die guten Leute be= gieben fein Saus, fcblagen ihre eigenen Betten in bem ibnen angewiesenen Loch auf; bereiten fich ihre Speis fen felbst, wozu sie bas Solz auf bem naben Werft ausammen gelesen hatten. Nach 4 Tagen wollen fie fein Saus verlaffen; ihre Riften find ichon aufgeladen und alles ift zur Abreise bereit; aber als fie die 32 Cents für Quartier bezahlen wollen, ist der Berr Wirth nicht damit zufrieden. Er verlangt noch 4 Dollars fur Reis nigung, Aufenthalt in seiner Wohnstube, Benutung ber Reuerstelle und fur Bola. Der Bater ber Kamilie, wels der fich an ben abgeschlossenen Bertrag balt, verweis gert beren Bezahlung hartnáckig. Da ruft N\*\*\* ein nen vorbei gehenden Ronstabler und ersucht ihn ben Wagen nicht von ber Stelle zu laffen; lauft nun mit einem Bekannten, welcher gut englisch spricht, zum nach= ften Squire, ber tein Deutsch verftebet, bringt jest feine Rlage auf 6 Dollars an und beschworet beren Grund. Der arme Mann wird fogleich berbei geholt, fann fic

nicht vertheidigen, beim er verstehet kein Wort englisch, und muß die 6 Dollars und noch einen Dollar an Korften bezahlen. Gin feiner Landsmann!

Die schönsten Characterzüge ber amerikanischen Frauen sind Sittlichkeit, Hauslichkeit, eheliche Treue. Ich habe schon Gelegenheit gehabt, ihre Borzüge zu rühs men; allein ich darf auch hier die Kehrseite nicht verdecken. Nicht alle besitzen diese Borzüge; auch hier werden der Unsittlichkeit Altare errichtet. Ueberall giebt es dissentliche Hauser. In großen Städten sind sie zahlsreich vorhanden; aber auch in kleinern Orten von 3 dis 4000 Einwohnern kommen schon solche Hohlen des Lassters vor.

Weiße und schwarze Dirnen leben bier nebeneinander; ihre Unverschämtheit, ihre Frechheit geht wirklich weit. Sie rufen Manner von offener Straffe, am bellen Tage, in ihre Schlupfwinkel; geben Abends auf. Fang aus und find frech genug, die, welche ihnen begegnen, auf offener Strafe zu umarmen und zu tufe fen. Bugleich find fie bie kecksten und geubteften Diebe und wiffen unter Bartlichkeitsbezeugungen bie Taschen. ihrer Liebhaber zu leeren. Ja oft werben biefe forms lich ausgeplundert. Ein folches Unglud betraf einen jungen Tischler, welcher mit mir jugleich in einem Roft, hause wohnte. Er lagt fich in ein solches Baus von einem hubschen Larvchen verloden; bringt die Racht bei ihr ju; fieht am Morgen feine Bleiber, feine Baarfchaff mit der Dulcinee verschwimden; und ift so genothiget andere Kleider holen zu laffen; wodurch sein ungludlis

des Abentheuer rucher und er lang jum Gegenstand ber Spottereien seiner Nebengesellen wurde.

Urfachen bes theuren Arbeitelohns.

Man wurde sich sehr irren, wenn man die Ursachen des theuren Arbeitelohnes in einem Mangel an Arbeitern suchen wollte. Arbeiter sind im Ueberfluß vorhanden; denn selbst ganz ungewohnte Hande mussen
dazu und oft zu sehr schwerer Arbeit greisen; die Sinwanderungen liesern immer Zuschuß und Tausende von
Negern dieten stets ihre kräftigen Arme an. Und troß
dem; troß der überall entstehenden Sisendahnen und Kanale mussen viele Hande seiern. Der Grund davon ist
der Iwang, welchen die Arbeiter gegen sich selbst ausüben. Nicht der Unternehmer bestimmt den Lohn, sondern dies thun die Arbeiter selbst, welche unter sich Gesellschaften bilden; alle nicht dazu gehörige fern halten
und die Hohe des Lohnes sessen.

Sesept es wurden zu dieser oder jener Anlage 200 Arbeiser für einen täglichen Lohn von & Dollars gesucht, während der gewöhnliche Arbeitslohn ein Dollar wäre, wollte ich es keinem rathen für den niedrigern zu arzbeiten; er wurde entweder todt geschlagen, oder boch sonst sehr gemißhandelt werden; er wurde keine Arbeit sinden, in Unthätigkeit bleiben und so bald zu Grunde gehen mussen.

Bas sucht und was findet ber Einwans berer in Amerika? —

Buerst Freiheit. Er glaubt fich im Baterlande be-

Freunde; alles was ihm theuer war, um in einem ansbern Weltheile die Guter zu erlangen, welche er hier vermiste. Es ist wahr, der Burger der Nordamerikanischen Staaten kann über alles vollig frei urtheilen und schreiben; er nimmt an der Verwaltung des kandes theils selbst, theils durch seine Abgeordneten Antheil; er wird nur von Seinesgleichen gerichtet; er entrichtet an den Staat keine, oder nur geringe Abgaben; alleig diese Guter werden dem Ankommling entweder spat, oder gar nicht zu Theil; und was die Freiheit im Les ben, im Gewerde und von Abgaben betrifft; so wird diese durch andere brückende Verhaltnisse aufgewogen. Der Einwanderer wird bald sinden: daß er in Deutschsland derselben wahren Freiheit genoß und daß er einen Schätten anstatt der Jung umarmte.

Ober findet er Gleichheit? — Ja! vor bem Ges fet; sonst giebt es in Amerika einen sehr stolzen, bes brudenden Abel; ich meine ben Gelbabel.

Es werden keine Abgaben an die Staaten als Sanzzes entrichtet; aber mehrere und oft sehr brückende an die Provinz, den Ort in welchem man lebt. Diese ortzlichen Abgaben belaufen sich oft hoch und werden mit der größten Strenge eingetrieben. Die einzelnen Staaten haben sehr bedeutende Schulden und wurden, wollte man sie zusammenrechnen, sich mit der Schuldenlast manches europäischen Staates vergleichen lassen.

Gewerbfreiheit herrscht überall und ber Barger ber vereinigten Staaten darf jedes Handwerk treiben, jede Beschäftigung mit voller Freiheit anfangen. Auch hat Diese Freiheit fur die Staaten die segensreichsten Fol-

gen gehabt. Aber dieselbe Freiheit wird bem Sandet, besonders dem Detailhandel, wegen der zu großen Consturrenz, die sie gestattet, nachtheilig.

Bie wenig Biele bas finden, was fie bort suchen,

wied bie Geschichte einiget Einwanderer lehren.

Ich trat einmal in einer Seitenstraße Philadelphias in den sehr reinlichen Laden eines Bardierers. Ein Mann, ungefahr 50 Jahre alt, mit filbergrauem Haar, tritt aus einem Nebenzimmer und heißt mich niedersehen. Bald lerkennen wir uns als Landsleute.

Er erkundiget sich: wie mir das Land gefalle und wie es mir gehe. Ich konnte nicht in Lobeserhebungen ausbrechen. Gewis, erwiedert er, Sie haben nicht das erduldet, was ich schon erlitten habe. Doch hören Sie!

3d bin ein Effaffer und nicht weit von Strafburg geboren. Ich lebte gludlich; und war ich auch nicht reich, fo war ich both geachtet und lebte in angenehmen Berbaltniffen. Da tam mir eine jener verfubreri= schen Schriften in die Hande, von denen Sie vielleicht auch einige gelesen haben, und Tag und Nacht quilt mich ber Gebanke an bas Gluck, welches jenseit bes Meeres zu finden fenn follte. Ich will meine neun Minder diefem Gluck zuführen und ich faffe ben Entfchuß auszuwandern. Alle Bitten meines guten Weis bes, meiner Kinder, alle Borftellungen meiner Freunde und Befannten find vergebens. 3ch biete mein Saus, mein Hausgerathe zum Verkauf aus und werde alles um einen niedrigen Preis los. Mit 11 Personen gebe ich mun nach Havre de grace. Hier muß ich einige Zeit liegen bleiben, ba nicht fofort ein Schiff abgehet. 36 fann mich auf bas Beste zur Seereise einrichten, und verlebe einige Wochen in der heitern Seeftadt angenehm. Endlich finde ich eine Gelegenheit. Ein Dreimaster nimmt mich für 100 Franken für den Ropf auf. Doch muß ich fur Beköftigung felbst forgen. Obschon ber größte Theil meines Bermogens verschwunden ift, kann

ich dech bis hierber nicht klagent noch bin ich voll uon Hoffnungen. Aber kaum habe ich mit den Meinigen das Schiff betreten, so erkrankt eines meiner jungsten Kinder, ein liebliches Madchen pon 5 Jahren. Und übeige überfällt die Seeksankheit, und das mir so theure Kind unverliegt dals aus Mangel an Pflege; und fins det sein, kuhes Grahein den Rogen.

Meine Gattin weint und jammert über diefen uns ersetlichen Berluft. Deine Augen bleiben zwar trocken; aber noch schwerzt die Wunde, die mir dieser Lersuft foling, welche erneuete Berlufte nicht haben heilen laffen.

Gleich nach unserer Absahrt von Havre haben wir mit widrigen Winden zu kampfen, so daß wir nicht vorwarts kommun; und als wir endlich die Azoren erseicht haben, überfällt und ein heftiger Sturm und wirft und an die spanische Kuste zurück.

Als wir unsem Weg wieder fektsehen konnen und etwas vorwarts gekommen sind, werden wir von einem neuen Sturm überfallen und seitwarts getrieden. So verzögert sich das Ende unserer Reise und unsere Borrathe gehen zur Neige. Was wir auf 100 Kage ber rechnet haben, ist am Bosten fast aufgezehrt. Widnige Winde und dann Windstillen treten ein und noch ist das Ende unserer Iresahrten nicht abzusehen. Unsere Vorrathe sind nun aufgezehrt und wir mussen uns an den Kapitain wenden; allein die seinigen sind auch zur Neige gegangen und wenn er uns auch einige abläst, so mussen wir sie doch sehr theuer bezahlen.

Meine Kaffe schwindet immer mehr und als wir nach einer Irrfahrt von 125 Tagen endlich bei Phi= ladelphia landen, besitze ich nur noch einen Napoleoned or.

Hier miethe ich eine kleine Wohnung, suche mich mit meiner, noch 8 Kopfe ftarken Familie, so gut es geht einzurichten; benn meine Kasse erlaubt mir nicht bas selbst Unentbehrliche anzuschaffen. Kisten und Kaften unfiffen Bettfiellen, Tifche und andere Sausgerathe schaften vertreten.

Ich erinnere mich eines vor mit ausgewanderten Bekannten. Ich will ihn aufsuchen; denn ich hoffe'r er wird mir wenigstens mit Bath an die Hand geben können; allein Niemand will ihn konnen. Endlich finde ich einen seiner Bekannten und horer — daß er längst verstorben ist.

Meine kleine Raffe fcwindet immer mehr. Frant und Kinder erfranken. Dieine Noth fleiat aufe Sochffe. Ich muß etwas zu verbienen suchen; ich laufe überall nach Arbeit herum; aber vergeblich. 3ch will bie Gaffen tehren, aber alle Stellen find befest. Ich melbe mich bei ber beutschen Gesellschaft; erhalte eine kleine Gelbunterftugung; aber weiter tann ober will man nichts thun. Endlich gelingt es mir doch: Holzsager au werben. Ein kemliches Brob; da ich ber Arbeit un= gewohnt, taum ben britten Theil ber Arbeit vollbringe, welche ein darin Genter leicht verrichtet. Aber ehe ich noch fo ben Meinigen im Schweiße meines Anges fichts ein kummerliches Brod erwerben kann, erliegt die Sattin dem hunger, dem Froft und den nagenden Gorgen und ftirbt; bas jungfte Kind folgt ihr bald nach; und ein alteres überlebt nicht lunge die vorausgegangene Mutter.

So hatte meine unkluge Hartnäckigkeit mehrere ber Meinigen dahin gerafft; und ich selbst unterlag bald der schweren Arbeit, den nagenden Vorwärfen des Geswissens, und erkrankte schwer. Jest bleibt mir nichts übrig als meine Kinder betteln zu lassen; aber der armselige Erlöß füllt nur halb die jungen Magen. Ich selbsk din ohne ärztliche Husse an das Krankenlager gestesset, an Körper und Seele heftig leidend. Jede Hoffsnung ist verschwunden und ich din der Verzweissung nahe, als ein Arzt, ein rettender Engel, zu mir tritt.

Jueist state er mich herzustellen; dann verwendet er sich aber bei mehrern seiner Freunde für mich und rettet mich und die Meinigen vom Hungertode. Dann sorgt er, meine noch übrigen 6 Kinder in gute Familien als Berbundene unterzudringen. So schwer es mir auch wird, mich von denen zu trennen, welche wir so theuer sind; so kann ich doch die Scenen des Jammers nicht noch einmal erneuern wollen, und willige ein.

Alle verlaffen mich. Mohrere kommen in ents

fernte . Orte.

Allein und verarmt stebe ich ba.

Unter der Obhut des gütigen Retters, des menschenfreundlichen Arztes, erhole ich mich nach und nach. Er sorsche nach: mit was ich wohl mein Brod verdienen könne; hort: daß ich Bardier sen; verschafft mit einen Laden, — Bardierstube — welcher eben leer stehet, unterstützt mich mit dem Nothwendigsten und Dank dem edlen Menschenfreunde! — noch besinde ich mich in demselben; und so sehen Sie mich bier.

Ich fragte, wie er sich jest in seiner Lage befinde. Er erwiderte: ich nahre mich wohl, esse mich satt; aber ich habe Schulden, die Frau und drei Kinder verloren, sehe die übrigen von mir gerissen; kenne ihr Schicksat nicht; sie sind nicht mehr die Meinigen. Allein stehe ich, und hier — er zeigte auf die Brus. — nagt der Wurm. Seine und meine Augen waren kacht geworden.

Raum vermochte ich meiner eignen Ruhrung here zu werden. Ich glaubte die Geschichte meiner Schicks fale gehört zu haben, und tief erschüttert verließ ich den Laden.

Einer meiner Schiffsgefährten, ein rheinlandischer Bauer, zeichnete sich durch sein gutes Betragen aus. Er fluchte nicht, zankte nicht mit Frau umd Kindern, war friedlich und ließ lieber etwas über sich ergeben, als daß er Zank angefangen hatte. Aber schon auf bem Schiffe schien ihn ein unglückliches Geschied zu

verfolgen. Er befam ein febr bosavtiges Gefchwar an der: einen Sand, welches ihm unendliche Schmerzen verurfachte. Gut bag ein Argt, Berr Mirus, von Naums burg: geburtig , fich feiner annahm; ebe win lanbeten. war seine Sand geheilet. In Philadelphia trennte ich mich von ihm. Er wollte tieber in das Land binein. auf Pietsburg zu geben, um an den Obio zu gelangen. Als ich lodter in Die Rabe von Pitteburg tam, erfube ich; daß bie Frau gestorben und er genothiget worben war, seine Kinder in verschiedenen Sausern zu verbinden. Jest ift er Tagelboner.

#### Cine Sinrichtungsfcene.

Die hinrichtungen find in Amerika noch meift offentlich. In einigen Staaten jedoch, wie in Denfilvanien, find nur einige Perfonen babei; ber Sherif, ber Geistliche, einige Mann Wache, und wenn es der Bunfc bee Deliquenten ift, feine Freunde und Berzwandten. Obschon der Sherif in der County die erfte Magistratsperson ist, hat er boch die Pflicht, den De= · liquenten den Strick um den Hale zu legen, ober einen Henter bafur zu bingen. Größtentheils, wenn auch nicht immer, geschieht bas lettere. Immer aber muß er zugegen fenn und das Geruft mit besteigen. Der Benter ift, wenn die hinrichtung offentlich geschiehet, ftete masquirt; eben fo ber Deliquent. Wenigftens wird beffen Geficht mit einem weißen Mouglinstreifen bebeckt.

3ch bin in Baltimore Zeuge einer hinrichtung

aewefen.

Der Rapitan eines Schiffes, welches von Balti= more nach Weftindien geben wollte, hatte feinen schwar= zen Roch eines geringen Bergebens wegen, fcwer gemißhandelt. Der Neger schwur ihm Rache, war aber außerlich rubig; verrichtete seine Geschäfte und Riemand abnete etwas.

Der Kapitain hatte: sich aber kann auf einer Bank ausgestreckt, um Mittageruhe zu halten, als ber Soch das scharfe Fleischbeil ergreift und ihm einen folchen hieb in den hals versetzt, daß dieser fast ganz durcht schwitten wird.

Man bemächtiget sich nun sofort bes Thaters, fesselt ihn, und das seines Führers beraubte Schiff, tehrt nach Baltimore jurud, wo der Berbrecher bem

Criminal = Court übergeben wird.

Der Ungläckliche, an bessen Körper noch sichtbare Spuren ber Mißhandlung vorhanden sind, leuguet die That nicht; allein er will den Kapitain nicht morden, nur die Hand, welche ihn so ungerecht behandel thatte will er haben abhauen wollen, in der Wuth aber sehlgeschlazgen haben. Mehrere Courtsitungen werden gehalten; man kann sich nicht sofort vereinigen und endlich scheisnet mehr die Farbe als die That, den Ausspruch: schulzig bes vorbedachten Todtschlags, — hervorzurusen.

Die Hinrichtung fand in der Jailyard, — im Gesfängnißhofe — statt. Das Gefingniß liegt ganz am Ende der Stadt, am Juße des Berges, auf dessen Gipfel das schon von weiten sichtbare Denkmahl Washingtons stehet. Bon hier aus kann man den ganzen, von einer hohen Mauer umgebenen Gefängnishof übersehen, in dessen Mitte das schone Gefängnisk liegt. Es ist diese wieder durch eine hohe Mauer von dem Zuchtbause geschieden, welches mehr einem Schlosse ähnlich siehet. Eine kleine Straße trennt die letzten Häuser der Stadt von demselben.

An der einen Seite dieses Hoses war den Tag vorher ein Geruft aufgeschlagen worden, welches mit einer Fallthur versehen war, über welcher der Galgen angebracht war.

Die Hinrichtung fand in der Mitte May 1835, an einem schonen Fruhlingstage, statt. Ich hatte meinen Standpunkt auf dem oben erwähnten Berge genoms

inen, um so alles seinen zu konnen. Der Verbrecher wurde in eine weiße Kattun=Kutte gekleibet, barsuß, die Arme über den Ellenbogen mit einem schwarzen starzten Bande sestgebunden, auf das Gerüst geführt. Er stieg die hohe Treppe mit festem Schritt hinauf; gefolgt von dem masquirten Henker und dem Sherif. Oben wurde ihm der Strick um den Hals gelegt, worguf beide das Schaffot eilig vorließen.

In diesem Zustand begann er eine lange Rede; gestikulirte hestig, soweit die gesessleten Arme es gestatteten und schrie dabei so stark, daß ich, odwohl auf 4 bis 500 Schritte von ihm entsernt, seine Worte horen, wenn auch nicht verstehen konnte. Er dehnte sie wohl auf 15 bis 20 Minuten aus. Endlich war sie beendiget; die Fallthure öffnete sich und der Arme stürzte herab und schwebte vom Stricke gehalten, zwischen hims mel und Erde.

Seine Sitelkeit oder sein Muth, kamen ihm aber theuer zu stehen. Wierscheinlich war ihn, um ihn nicht in sprechen zu hindern, der Strick nicht fest um den Hals gelegt worden; denn wohl zwolfmal drehte er sich im Kreise herum, und die furchtbaren Anstrengungen, womit er seine gefestelten Arme zu befreien und den Strick zu lusten suchte, zeigte von Bewustsehn. Noch mehrere Minuten machte er mit den schwarzen, nackten Beinen gewaltige Bewegungen, dis sie endlich schwacher wurden und sein Geist entstoh.

Wahrend der letten Anstrengungen bes Ungludlischen, eilte ich von meinem entfernten Plate nach dem Orte der Hinrichtung. Als ich in dessen Nabe gekom=

men war, hatte ber Ungluckliche ausgelitten.

Ich kehrte sofort wieder um; allein noch war ich nicht 50 Schritte entfernt, als ich mich noch einmal umsah, und schon war der Leichnam abgeschnitten und ben barrenden Aerzten übergeben.

## Barum find bie Berichte, welche aus Amerika au uns kommen fo gunftig?

Die vorzüglichsten Gründe dieser günstigen Nachrichten find mangelhafte Kenntniß, boser Wille und fals
sche Scham. Nur wenige haben Gelegenheit, Amerikain allen seinen Verhaltnissen kennen zu lernen. Sie bielten sich vielleicht in einigen der größern Städte auf z sahen und bewunderten den wachsenden Wohlstand, das Entstehen nühlicher Einrichtungen, großer Unternehmungen und sie ließen sich tauschen und glaubten: nichts sen leichter, als Theil an diesem Wohlstande zu nehmen. Waren sie tieser in das Land gedrungen, hatten sie die oft traurige Lage der Eingewanderten gesehen, nacher kennen lernen; sie wurden anders geurtheilet haben.

Viele gehen aus einem schändlichen, auf das Glück und das Leben Anderer speculirenden Sigennut bervor. Es werden zu der oder jener Unternehmung Hände gestraucht; der Einwanderer, dem es bald an jedem Mitztel zum Unterhalt fehlt, hat keint Wahl; er muß sich auf jede Bedingung hingeben. Es wird daher in die Lügentrompete gestoßen, um recht viele herüber zu locken, welche nur zu oft Opfer der Schlechtigkeit und einer

niebertrachtigen Gewinnsucht werden.

Oft will man auch nicht eingesteben: baß man sich bitter getäuscht hatte. — Daber benn alle die große sprecherischen, nur zu fallchen Rachrichten.

Wie vortheilhaft waren die, welche Gall gab; wie ruhmte er Amerika, als er das erstemal von bort que

rúck fam.

Er hatte fich angekauft und wollte in ber neuzuerbauenden Stadt, Baudalia, seiner Familie ein sicheres

Loos grunden. Aber wie taufchte er fich.

Er führte in Amerika ein einsames, trauriges Les ben und fharb fruh und verlassen an einer Wunde, wels che er sich beim Holgfallen am Fuße beigebracht hatte.

## Auswanderer

nach

#### Amerika.

ober

#### treue Schilderung der Schicksale,

melde

mich auf meiner Wanderung nach Amerika, während meines dortigen Aufenthalts und auf meiner Rudreise trafen:

Rebst

Bemerkungen über die Landichaften, welche ich tennen lernte, Die Sitten ihrer Bewohner und die Lage der bort eingewanderten Deutschen,

yote

G. J. Streckfuss.

Smeiter Theil.

Zeitz, 1837. Berlag von Immanuel Webel.

### Sittengemälde

an b

# Landesansichten

Qu B

den Vereinigten Staaten,

nach ber Ratur und Originalen gezeichnet

0 m

G. F. Streckfuss.

Zeitz, 1837. Berlag von Immanuel Webel.

#### VorWort.

Die freundliche Aufnahme meines, gegen Enbe bes vorigen Sahres erschienenen kleinen Schriftschens;

Der Auswanderer nach Umerika 2c. und bessen allgemein gutige Beurtheilung in mehreren geschätten Beitblattern, ermuthigten mich, biese

Sittengemalbe und Landesansichten zu entwerfen. Doch auch sie übergebe ich schückern ber Deffentlichkeit, fürchtenb, daß meine wenig geübte Hand, wenn auch stets treu, doch nicht immer kunstgerecht zeichnete und Fehler genug in Anordnung und Aufstellung beging.

Moge bagegen mein rebliches Bestreben stets wahr zu senn, treu wiederzugeben die Bilber, wie sie in meiner Erinnerung leben, mir Nachsicht versbienen, Entschuldigung erwerben!

Auch biefes Werkchen ist bis auf ben Artitel, Naturmertwurdigkeiten, ben ich Gooberichs in Amerika hochgeschätten

Geographical View of the united Staates in treuen Uebetsestungen entnahm, und von ben Eisenbahnen, wozu ich besselben

Hystory of the united Staates benutte, gang Frucht meiner eignen Erfahrung.

Beig, im Juni 1837.

Der Werf.

#### Die Frauen Amerikas.

Es find bie amerikanischen Frauen in ben vereinigten Staaten im allgemeinen gleich ausgezeichnet burch Reize und Tugend, wie durch gludliche Lebensverhaltniffe fei= nen Frauen anderer Nationen der Erbe, namentlich im Genuß der Freiheit, vergleichbar. Sie find der Gegen= stand der Bolfer- und Menschenkunde, welcher bieber zwar gewurdiget, aber boch, namentlich in Deutschland, immer noch nicht so allgemein bekannt wurde, bag ein treues Bild bavon, gezeichnet nach eigner Anschauung, übers fluffig wurde. Ginige allgemeine Bemerkungen über bas amerikanische Bolk in ben vereinigten Staaten mo= gen biefem Gegenstande als Ginleitung bienen. - Diefes Bolf ift aus fo verschiedenartigen Elementen gufammen= gefett, daß es den Anschein gewinnt, als ob bier ber Erdpunct fei, wo bie erften Berfuche gemacht murben, die feit Jahrtausenden getrennte Menschennatur wieder zu vereinigen und zu verschmelzen. Bekanntlich maren bie ersten europäischen Ansiedler baselbst Englander, Schottlander und Irlander; ju biefen gefellten fich bald. Deutsche, Sollander, Schweben, Danen, Frangosen, 2c. Alle diese Bolker verschmolzen fich, wenn auch nicht überall gleichmäßig, doch theilweise, in Sprache, Sitte und Gewohnheit, verbanden fich durch Eben, und es

formte fich eine, wenn auch noch nicht überall gang gleichmäßig fich darftellende National = Physiognomie.

Diese Verschmelzung so verschiedener Nationen, die Beimischung von etwas indischem und Negerblut, die Sinwirkung der feinern amerikanischen Lust; haben jedoch auf die Körperformen nichts weniger als nachtheilig gewirkt, so daß die Bewohner der B. St. mit jedem andern Volke der Erde hinsichtlich der Schönheit wetteisern können.

Es gewährt Jedem, der Schönheitsgefühl besit; Freude, eine Anzahl Jünglinge im Babe zu erdlicken. Eine glanzende, glatte, weiße Haut ist straff gespannt im schlanke, gerundete, schön gesormte Glieder. Auf seinem Halse sist der ovale Kopf, aus dessen Lockenfülle brauner Haare ein ernstedles Gesicht, mit kleinem Munde, muntern blauen Augen, hohen Augenbraunen, und etwas bleichem Colorit hervorleuchtet: Ein Malex brauchte nicht lange zu suchen, um unter einer geringen Anzahl solcher Jünglinge herrliche Apollo-Modelle zu sinden.

Niemand wird nun bezweifeln, daß das schone Gefchlecht auch hier seinen Ruhm behauptet, daß es an
außerer Schonheit dem mannlichen wenigstens nicht
nachstehe. Unter einer größern Zahl junger amerikanischer Frauen eine einzige häßliche herauszusuchen,
durfte in der That sehr schwer werden, keineswegs aber
unter einer kleinen Anzahl mehrere Schonheiten zu finben. Sie konnen mit unsern schonen Sachsenfrauen,
die mit Recht überall im Ruse vorzüglicher Schonheit
stehen, immer wetteisern, benn ob sie biesen gleich in

lieblicher Fulle und blubender Gesichtsfarbe nachstehen, so übertreffen sie dieselben doch an Gewandtheit, Feinheit und Jartheit. Sie sind leicht und fluchtig, atherisch wie der Zephir. Blos am Klange des Fustrittes will ich beide erkennen und die deutschen Frauen aus den amerikanischen, und diese aus jenen heraussuchen.

Rommt man unmittelbar aus Deutschland und besucht eine amerikanische Rirche, so wird man versucht au glauben, daß die Bersammlung barin blos aus bo= hern Standen bestehe; und biefer Glaube wird auch bann nicht geschwächt, wenn man fie nach beendigtem Gottesbienste herauswallen sieht, ja die bochst zierliche Rleidung und der edle Anstand, fast aller, erhebt denselben eber gur Gewigbeit. Dieß ift nun naturlich nicht ber Kall, die Bersammlung ist eben so gemischt wie andere= wo; nur icheiben fich bier bie Stande bei weitem nicht so schroff wie in Europa. hier geht eine altliche Dame, in fdweren Seibenftoff gefleibet, inmitten zweier fchb= nen, ebenfalls sehr fein gekleideten jungen Ladies, die allem Anschein nach ihre Tochter, ober boch nabe Bermandtinnen find; benn fie fagen in ber Rirche ne ben ihr, und jett auf dem Wege spricht fie mit ihnen fehr traulich und freundlich. Wer find fie nun? Die altere Dame ift die Gattin eines großen Raufmanne, ber mit allen Welttheilen handelt, und die jungern Labies? - find ihre beiden weißen Dienstmadchen. Gie begleiteten fie in die Rirche und aus der Rirche, belfen ihr im Saufe beim Auskleiden, und nehmen bann ihren Sig neben ihr, bem Sausheren und ben etwanis gen übrigen Gaften an ber reichbesetten Zafel, bie bas

fcwarze Sausgefinde, bas freilich folde Auszeiche nung nicht genießt, bereits fervirt hatte.

Amerika ift das Paradies ber Frauen. nießen bort einer Herrschaft, einer Auszeichnung und Behandlung wie fonft nirgends. Diefe Bortheile verbanfen fie ben frubern Berbaltniffen ber Colonien, beren erste Grunder naturlich fast aus lauter Mannern be= ftanden. Aber wie lange befinden fich Manner in folchen Verhaltniffen wohl, wie lange konnen biefelben auch nur einigermaßen erträglich leben, ohne bas ichone Geschlecht, ohne die treuen Gefahrtinnen bes Lebens! Es mußten große Opfer gebracht werben, um die erften Ginwanderungen junger Frauen zu vermitteln, und es gelang nicht jebem, eine fur fich zu gewinnen; aber wem es gelang, ber galt fur hochbegludt, ob er gleich bier die Gewalt, wie fie in andern Landern geubt wird, nicht über seine Gattin bekam. Nicht nur waren seine Forderungen an fie in weit engere Schranken eingeschlof? fen, sonbern ber Gattin Rechte an ihn waren auch weit bober; und ftete mar die Obrigfeit bereit, ihr biese let= tern' ju erzwingen; benn man betrachtete bas Weib als ein Wefen, das nicht ausschlieflich bem Gatten, wohl aber als die hoffnungevolle Mutter eines aufblubenden Geschlechts, der Colonie angehore. Er mußte fie pflegen, schuten und huten wie feinen Augapfel, er durfte ihr kein hartes Wort fagen, fie noch weit weniger miß= handeln, wenn er nicht die ftrengsten Strafen verwir= ten wollte. Ihr dagegen ftand frei, welche Arbeiten fie aus Fleiß, Gewiffenhaftigkeit ober jum Beitvertreibe wablen wolle. Bor bem Richter mußte ber Mann immer unterliegen, und der Gattin wurde stets mehr als selbst zwei oder drei mannlichen Zeugen geglaubt. Für die Gattin lag nicht die geringste Strafe darauf, wennes ihr einmal einsiel, ihren Seheherrn mit thatlicher Züchetigung zu belegen; wobei ihm selbst nicht einmal Nothewehr, hochstens Thet erlaubt war. Ueberhaupt war jedes mannliche Geschöpf in ihrem Hause ihr Sclav und Unterthan, den sie beliebig schlagen oder entfernen konnte.

Ob fich nun gleich in spatern Jahren bas Bablverhaltniß der Frauen zu dem der Manner gunftiger berftellte, fo bag man jest im Durchschnitt baselbft 97 Frauen auf 100 Manner, in großen Stabten fo= gar schon 109 Frauen auf 100 Manner zählt, fo find dennoch die schutzenden Gesetze hinfichtlich ihrer durch= aus nicht geandert worden. Doch zur Ehre ber antes rikanischen Frauen und ihres gangen Geschlechte muß. ich fagen, daß fie biefe Gefete nicht, ober nur bochft felten migbrauchen. Der brave Mann fant überall barauf rechnen, von seiner Sattin mit Ehrfurcht, Liebe und Gute behandelt zu werben. Gine harte Arbeit Abernimmt zwar die Gattin auch bes armen Amerikas ners felten ober nie; fie bekummert fich fehr wenig um bas Finanzwesen bes Baufes, ja fie überläßt fogar bem Cheberrn die Ginkaufe und das herbeischaffen ber Les bensmittel; aber bagegen forgt fie mit Emfigfeit fur die bochste Reinlichkeit in ihrem Sauswesen, ift die lies bevollste Erosterin ihres Gatten bei Ungluck, seine gart= lichfte Pflegerin in Rrankheiten, und die liebevollfte Dutter ihrer Rinder. Untreue von Seiten bes Weibes ift

fast unerhört, ungludliche Chen find febr feltene Ausnah-Und wenn auch die Gattin, die ihren Gatten un= verdient unwurdig behandelt, dies an ihm und vor bem Richter ungeahndet thun darf; fo findet fie doch bie gerechte Strafe in der Geringschätzung und Berach= tung ihres eignen Geschlechts. Difpiele von guten Frauen und von gludlichen Ghen waren ju Taufenden von bort aus aufzustellen; aber mas lagt sich viel ba= von fagen. Gine gute gluckfelige Che flieft ja in bei= terer Stille babin, die Stimme bes bauslichen Glude ift viel zu leife, um in bem Geraufch ber Aufen= welt bem Saufen bemerkbar zu werben. Denn bas ftille Walten ber ebeln Sausfrau verbreitet nur Moblseyn in ihrem hauslichen Kreise, reicht nur wenig iber die Schwelle, wo ihr Sit aufgeschlagen ist. Biel leichter laffen fich Beispiele vom Gegentheile aufftellen, und die bier folgenden find Belege, was die amerikani= ichen Frauen thun burfen, ja wozu fie berechti= get find, obgleich die Befferen biefes Rechts freiwillig fich begeben.

Ich spazierte einmal über die noch wenig angebaute West = Street in Kensington bei Philadelphia hinzter einem Deutschen her, der Spuren ziemlicher Trunskenheit zeigte. Bor ihm ging ein junges hübsches Madechen. Der Halbtrunkene eilte ihr nach, und sprach mehrere verliebte Worte in deutscher Sprache zu ihr, worzauf sich das Mädchen umsah, und, da sie einen ganz Fremden erblickte, dessen Sprache sie nicht einmal versstand, ein ziemlich boses verachtendes Gesicht machte.

Der Rekliebte mochte wohl die hübschen Jüge dese selben, aber nicht das was im Innern verborgen lag, demerken, und ergriff sie beim Arme. Aber da rist sich das Mädchen rasch los, und setzte dem Zudringlischen ohne Zögerung eine solche Ohrseige in das Fausenengesicht, daß dieses blutroth versärdt wurde. Diese nicht unverdiente Züchtigung schlug die verliebten Triebe des guten Duchman (Deutschen, ein Spottname) sosort nieder und machte ihn so vernünstig, daß er das Mädschen nicht allein ohne Weiteres fahren ließ, sondern auch das Händestatschen und Auszischen der sozleich versammelten Jungen geduldig ertrug. Er that sehr wohl daran, denn er rettete dadurch seinen gesunden Rücken und seine Freiheit.

Ein andrer Borfall, ben ich ebenfalls in Kenfingston erlebte, gab mir den zweiten Beweis vom amerikar nischen Weiderregimente. Er trug sich auf der Queen Street (Königinskraße, der Hauptstraße in Kensington) zu. 4 oder 5 Manner, welche vor mir hergingen, blieben vor einem hölzernen Hauschen auf einmal stehen; einer von ihsnen ging durch die offne, auf die Straße sührende Thur des Wohnzimmers. \*): hastig hinein.

Im Borbeigeben sch ich diesen Mann im heftisgen Gespräche mit einem alten Weibe, das eine tonerne Tabackspfeise im Munde hielt. \*\*) Ich wat nicht sehr weit

<sup>\*)</sup> Ein großer Theil ber ameritanischen Saufer hat teine Sausstur, und bie Thur bie auf bie Strafe gehe, führt gleich in ein unteres Wohnzimmer.

<sup>\*\*)</sup> Die Weiber in Amerita, und vorzüglich bie alten, raus den gern Labad und Sigarren.

entfernt, als fich ein beftiger Zank erhob, wobei ber Mann mit tiefer Stentorstimme brullte, Die Krau bin= gegen im bobern Ton gewaltig und weittonend freisch= te. Die Borübergebenden blieben steben, und auch mich trieb bie Neugierde zuruck; da fab ich wie die Frau ihre Pfeife aus bem Munde rif und fie wuthend bem Manne ins Geficht schleuberte. Dieser entweder das burch verblufft, ober im Gefühl feines Rechtes, blieb fleben. Da eilte sie nach einem im Winkel befindlichen Befen, und foling mit dem farten bolgernen Stiel beffelben fo heftig auf ben Besturzten, bag er endlich boch fur beffer bielt, auf ben Ruckjug ju benten. Er führte biesen nun wohl aus, jedoch nicht unverfolgt, und erft nachbem er aus bem Bereich bes haufes hinweg war, ließ die Alte mit ihrem Befenstiel von ihm los, und aab ibm Zeit, fich ben Tabacksschmergel und die Asche aus bem Geficht zu wischen und seinen erbarmlich gerquetschten hut wieder in Ordnung zu bringen. alles geschab unter Gelachter seiner gang theilnahmlos gebliebenen Gefahrten und unter Gezisch und Sande= Hatiden ber zusammengelaufenen Menschenmenge.

Noch abweichender von den europäischen Sitten ist es, wenn zwei Amazonen handgreislich mit einander werden, und dieß fällt nicht selten, aber frellich nur unster den niedrigsten Classen vor. Da entsteht ein lans ges heftiges und nicht selten blutiges Gesecht; da wird nicht blos geschlagen, da wird auch gekratt, und die Rleiber werden vom Leibe gerissen; alles zwar wie in Eustopa, aber so groß auch die Zahl der Zuschauer seyn mag, die sich um eine solche Scene versammeln, so

bleiben boch alle theilnahmlos, ja fogar ernsthaft, und , es mifcht fich felten Jemand darein, als ber etwa binaukommende gartliche Gatte der Unterliegenden, der jeboch bann, um feine theure Gattin zu retten, großmus thig und ohne Widerstand die dieser etwa noch bestimmte Prügelsuppe verschlucken muß. - Ich habe mehrern folden Schlachten mit bem nothigen Ermit und ber gesetlichen Theilnahmlostakeit beigewohnt, die zwischen Regerinnen, ober alten weißen Weibern, ober auch zwifchen Freudenmadchen mit gehöriger Tapferkeit gefoch= ten wurden; doch meine Reder barf fich nicht erniedris gen, von biefen Ausbunden viel zu fagen. Schlachtgemalbe aus ben pornehmern Standen erlaube ich mir boch zu geben. Es erhob fich auf ber Second Street (zweiten Straffe, einer ber beliebteften in Phi= ladelphia) gang in meiner Nabe zwischen zwei schon gekleideten Laby's - eine bavon mar vielleicht die Sat= tin irgend eines Nachtwächters ober eines Raufmanns, eines Maurergesellen ober eines Geiftlichen, eines Schuh= . flickers ober eines Abvokaten, kurz fie war eine feinge= Fleibete alte Lady, und die andere, ein Korbeben tragend, war wahrscheinlich ihr Dienstmadchen - ein heftiger Streit, ber anfanglich jedoch nur von ber al= tern Dame burch schreiende Reben und Gestikulationen geführt wurde, wobei das junge Madchen, obgleich ihm erstere nicht wenig mit ben Sauften unter bem Geficht berumfuhr, sich lange in ben Grenzen bescheidener Bertheidigung erhielt. Da jedoch dem fanft und gut aussehenden Madchen immer heftiger, und sogar mit Schimpfreden zugesetzt wurde, so wurde es endlich boch

etwas beftiger im Wibersprechen, und brachte bedurch die wuthende Frau so auf, daß fie ihm einen beftigen Schlag auf die Backe gab. Es war wirklich interesa fant das bisher noch immer ziemlich sanft gebliebene Geficht bes Mabchens, wie auf einen Zauberschlag fich in das einer Aurie verwandeln zu seben. Es ergriff sogleich die Dame, warf sie gegen einen vor einer Sto= rentbur - Ladenthur - ftebenden, und mit neuen Buten bedeckten Tisch, daß dieser umstürzte und die Hute umberkollerten, und fing an mit beiben Kauften berge= stalt auf ihr berumzutrommeln, daf ihr Boren und Se= ben vergeben mußte. Niemand von ber sogleich jusam= 'mengelaufenen Menschenmenge mischte fich binein, und ber herbeigekommene Storkeeper - herr bes Raufla= bens - fuchte, gang theilnahmlos an ber vor seiner Thur fich ereignenben Begebenheit, ruhig feine Bute ausammen. Das Maden trommelte so lange fort, bis es ermudet war, und ließ erft bann die Geschlagene los. Diese raffte fich nun eilig auf, brachte moglichst schnell ihre Kleider in Ordnung und machte fich eiligst die Straffe aufwarts aus dem Staube. Das Madchen ließ ben bingefallenen, mit feiner Bafche angefüllten, Korb liegen und ging die Strafe abwarts.

Die amerikanischen Freudenmadden geringerer Claffe, geben den europäischen an Frechheit und Zudringlichkeit nicht allein gar nichts nach, im Gegentheil sie übertrefe fen dieselben noch. Einer meiner Bekannten, ein Canbidat der Theologie, aus der Gegend von Chemnitz geburtig, Namens B\*\*\*, der genothigt war sich dort mit Handarbeiten zu beschäftigen, geht eines Tages

in Geschäften vor einem der auf ber Wild Street in der Point von Baltimore - baufig fich befindlichen liederlichen Saufer, die vorzüglich für Matrofen und für andere gemeine Wolluftlinge niedrer Claffe bestimmt find, porbei und wird von einer an der Thure stehen= den ganz unschönen Nymphe angehalten, geküßt und aufgefordert, mit in ihre Soble bineinzufriechen. keusche Candidat macht sich ziemlich ungestum los, und entkommt unter bem Gelachter mehrer gegenwartigen Gefährtinnen ber Liebenswurdigen. Er begeht jedoch andern Tages den Fehler, vor demselben Sause wieder vorbeizugehen. Die Nymphe bemerkt ihn schon von Beitem, und ftellt fich mit einem gefüllten Baffer = Gi= mer hinter die Thur auf die Lauer und wahlt den Augenblick fo glucklich, daß fie ben gangen Inhalt beffelben ihm im Borbeigeben über ben Sals schüttet. Der wi= der Willen kalt gebadete Candidat ichuttelt fich nicht wenig, fand es aber bemohngeachtet fur's Befte, fich eilig aus bem Staube zu machen, benn jebe Dligbilligungsbezeugung wurde ihn jum Opfer ber dort fich gablreich aufhaltenden Priesterinnen der Benus gemacht haben.

Es ist keine geringe Gefahr für reiche junge Leute, sich mit Madchen auf irgend eine Weise einzulassen, oder etwas von sich zu geben, was einem Sheversprechen ahnlich sieht. Das Madchen hat sowohl an demzienigen, der ihm die Unschuld nahm, als auch an demzienigem, der ein Sheversprechen ihm gab, fast unglaublich große Rechte. Nur zu oft sprechen die Zeitungen von großen Entschädigungen, zu denen sich solche Manner gegen Frauenzimmer haben verstehen mussen, und

١.

wozu sie gerichtlich gezwungen worden find. Da übrigens dem Frauenzimmer immer so unbedingt geglaubt wird, so geschehen auch so manche Prellereien, wohl leichter als in andern Landern, und nur der Zartsinn der Amerikanerinnen ist Ursache, daß dieses nicht öfterer geschieht. Als ich in Philadelphia lebte, wurde mir folgende Geschichte, die sich kurz zuvor in Pensilvanien ereignet haben sollte, erzählt.

Einer jener unglucklichen Familienvater, bie ver= lodt burch den fulschen Wahn, in Amerika Glud und Reichthum und Alles leicht zu finden, was ihm auch bie größten Bemühungen in Europa nicht verschaffen konnten, fieht fich kurz nach feiner Ankunft in jenes Elborado bald in die fcredlichste Lage verfett. Bun= ger und Rummer ward ihm ftatt ber gehofften Fleisch= topfe Egyptens, und ba ber Bettelfack, ber ben armen Rinbern balb aufgeburdet werben mußte, nicht fo bin= reichend gefüllt nach Sause gebracht werben konnte, baß beffen Inhalt alle hatte fattigen konnen, fo mußte endlich zu bem Mittel geschritten werden, das fo viele deutsche Kamilien als lettes Rettungsmittel dort ergrei= fen muffen: bie Rinder murden berbunben, b. h., der Knabe bis zum 21., das Madchen bis zum 18. Jahre als Sclaven an gewiffe Familien abgegeben, die fur biefe Abtretung eine bedungene Summe bezahlten.

Eines dieser Kinder, ein bilbschones zwölfjahriges Mabchen, kam in das Haus eines reichen Kausmanns, und fand an der welkenden Gattin desselben zwar eine Frau, die auf alle Weise für sie sorgte, sie dagegen aber auch sehr mit Grillen und vieler Arbeit plagte.

Trop bem muche bas Rind zu einer glanzenden Schon-Der hausberr wurde naturlich bald auf beit empor. ben Unterschied zwischen ber dahin welkenden Lilie und der aufblübenden Rose aufmerksam, und als lettere sich in ihrer bochsten Pracht entfaltet, bas 18te Jahr erreicht, und mit bemfelben zugleich ihre Freiheit erworben hatte, fing er an mit einer Budringlichkeit, die bem unschuldigen unerfahrnen Madchen fur Liebe galt, sich ibr zu naben. Während nun die Krau vom Saufe fie mit Launen plagte, überhaufte fie ber Berr mit Liebtofungen, Schmeicheleien und Geschenken, und es konnte nun nicht fehlen, daß die lettern den Sieg uber bas Pflichtgefühl davon trugen. Der wohlaussehende ruflige Mann hatte gar bald ihr Auge und ihr Berg gewonnen.

So vorsichtig nun auch das angeknüpste verbrecherische Berhaltniß vor der Gättin verborgen wurde, so traten doch bald Umstande ein, welche über eine schreck-liche Entdeckung, die bald erfolgen mußte, nicht mehr im Zweisel ließen. Es zeigten sich namlich unzweisdeutige Spuren des vertrauten Umgangs. Wie gewöhnlich solgte nun auf die verbotenen süßen Genüsse große Angst und Verlegenheit. Der Hausherr war zu sehr Amerikaner, um seine Gattin nicht zu fürchten, und das Mädchen längst schon zu sehr von Furcht vor ihr eingenommen, um nicht mit Schrecken an die Möglichkeit einer voreiligen Entdeckung zu benken. Gut daß der Reichthum des Mannes ein Auskunftsmittel mögz, lich machte. Er rieth nämlich dem Mädchen, den ersten besten, gut aussehenden pensplvanischen Bauerdu-

ben (ein jeber unverheiratheter Mann heißt im pensylvanischen Deutsch ein Bube) von dem sie wisse, er sey unverheirathet, anzureden, ihn an das ihr gegebene, b. i. nicht gegebene, Cheversprechen zu erinnern, von ihm zu verlangen, daß er sie sofort heirathe, er aber dagegen 1000 Dollars zum Brautschatz ungekürzt erhalten solle.

Wozu ift nicht ein Weib zu bringen, wann es in Berlegenheit ift. Auch konnte bas Mabchen ben Borschlag um so lieber annehmen, ba es schon seit ei= niger Zeit einen ichonen breitschulterigen Bauerbuben. ber alle Wochen fich mit feinem vierspännigen Bagen an jener Stelle ber Market Street aufstellte, mo bie Sirt Street (bie 6te Strafe) Diefelbe burchfreugt, und Butter, Gier, Geflugel, Potatoes (Rartoffeln) und Gemuße baselbst feil hatte. Dieses jungen Menschen Ri= gur hatte ihr ftete fehr gefallen, und fie hatte immer querft bei ihm angefragt, wenn fie beauftragt war, in Begleitung bes Bausnegers Ginkaufe zu beforgen. Da= bei mag er wohl scherzweise manchmal ben Wunsch ausgesprochen haben, eine fo ichone Gattin zu befigen wie fie fen. Seute geht fie allein, gerade auf ihn gu, erinnert ihn an bas ihr gegebene Cheversprechen, macht ihm Borwurfe, daß er es noch nicht erfullt, bedeutet ihn zugleich fest und bestimmt, daß fie nun nicht lans ger warten wolle, und daß er fich noch heute mit ihr trauen laffen muffe. Auch fabe fie ben Grund ber 36= gerung nicht ein, ba fie taufend baare und bereit liegende Dollars besite, und fie boch auch, wie ihr ihr Spiegel fage, nicht haßlich fen.

Dies lettere war bem jungen Manne auch in ber That schon langst kein Geheimniß, und er ift heute

um so erfreulicher davon betroffen, da der Glanz die ser Schönheit durch die gewählteste Kleidung, den Wohl- laut ihrer Stimme und durch das Klingen mit Dollars um vieles noch erhöhet wurde. Das Ganze kam ihm zwar höchst unerwartet, aber die Nothwendigkeit in die er sich versetzt fah, war für ihn keineswegs eine unangenehme; er erklarte sich deshalb bereit, in ihr Begehr ohne Zögerung einzuwilligen und sich mit ihr trauen zu lassen, auch sie auf seiner Eltern Gut zu dringen, wenn sie ihm nur die 1000 Dollars Brautschas zwor überliefern wolle.

Das Mödichen eilt nach Sanse, erhölt vom dem Herrn ohne Weigerung die versprochene Summe, packt schnell ihre Sabseligkeiten zusammen, und eilt zu dem Bauer, welcher, als er den wohldurchzählten Packt Bankzettel in der Hand hielt, nun keinen Augenblick zögerte, sich mit ihr zum ersten besten Prediger zu begeben, um sie sich antrauen zu lassen Prediger zu begeben, um sie sich antrauen zu lassen ", sie und ihre Sachen gleich darauf in seinen wohlverwahrten Wagen zu verpacken, und sosort nach seiner Heimath abzureisen.

Bater und Mutter sind nicht weniger erstaunt, als sie ihren Sohn in so unerwarteter Gesellschaft zu= ruckkehren sehen; heißen jedoch nach Anhörung der Sache

<sup>\*)</sup> Der Prediger in Amerika hat weber Pflicht noch Recht, bei der Trauung nach weiter etwas als nach den Rasmen zu fragen; ist der Mann allem Anschein nach über 21, und das Mädchen über 18 Jahre alt, also beide unbedingt mündig, so sind weder Eltern noch Bormünder etwas dagegen einzuwenden berechtigt. Dies ist nun freilich auch der Grund, daß wohl in keinem Lande Bisgamie so häusig ist, als in den Freistaaten.

fein Benehmen auf alle Weise gut, verbieten ihm aber auch streng, seine Gattin vor der Hand für etwas anders, als für seine Schwester anzusehen. Das Weise then wird übrigens von der Familie aufs Beste behandelt, verdient dieses aber auch, denn sie unterzieht sich freiwillig und gegen die Gewohnheit amerikanischer Frauen, einer Menge von Geschäften, greist die ihr ungewohnte Landarbeit sehr geschickt an, und wird in Kurzem der Liebling der ganzen Familie.

Sichtbarer und immer sichtbarer wird nun aber auch ihr Zustand und die Zeit ihrer Entbindung rückt immer naber. Diefe kommt endlich herbei; alle mogliche Hulfe wird ihr geleistet und alles gethan, was zu ihrer und ihres Kindes Pflege erforderlich ist.

Die ersten Wochen des Kindbettes sind überstanden, die junge Frau befindet sich sehr wohl, wird aber
immer noch durch die Besorgniß ihrer Schwlegermutter
in dem Zimmer sest gehalten. Da treten einmal Vater und Sohn ganz unerwartet zu ihr herein, und so
wenig auch beide eine brohende Bewegung verrathen,
so freundlich auch ihre Gesichter sind, so muß es dem Weibehen doch auffallen, daß jeder in der herabhängenden Hand eine Pistole trägt. Der Vater tritt ihr
näher und spricht: Mein liebes Kind, du bist jetzt Mutter und du weißt es, nicht durch diesen, meinen Sohn.
Wir lieben dich alle, wir sind weit entsernt, dich deshalb von uns verstoßen zu wollen, aber wir verlangen
zu wissen, wer der wirkliche Vater deines Kindes ist.
Das ist alles, was wir jetzt von dir sordern, und im Fall ber Roth felbst mit Gewalt von dir erforsichen wollen.

Mochten nun die Pistolen einige Furcht eingeflößt, mochte die Gute, Liebe und Schonung der Familie, vielleicht auch die wirklich erwachte Liebe zu ihrem Gatten, das herz des jungen Weibes erweicht haben, genug sie zögerte keinen Augenblick, das geforderte Gestandnis abzulegen.

Raum aber ist es beendigt, als sich die Thur dsfinet, und herein treten die im Nebenzimmer versammelt gewesenen Personen, bestehend aus dem Squire (Friedendrichter), dem Geistlichen, und 5 oder 6 Rachsbarn. Es wird ihr angedeutet, daß sämmtliche dem Namen ihres Versührers wohl verstanden haben, und sie wird freundlichst ersucht, denselben noch einmal zu wiederholen, was sie auch ohne Widerrede thut. Ein Protokoll, das sie selbst und alle Gegenwärtige untersschreiben, wird sofort darüber aufgenommen, nachher zur Taushandlung geschritten, das Kind empfängt des genannten Vaters Namen, und der Ueberrest des Tasges wird nun schmaußend und bei der Flasche verbracht.

Tags darauf gehen Vater und Sohn zu dem reischen Rausherrn in der Stadt, benachrichtigen ihn von der gemachten Entdedung, und fordern als Entschädisgung für ihre gekränkte Ehre und zur Erziehung und Versorgung des Kindes eine Summe von mehrern Taussend Dollars. Der Herr glaubt jedoch mit dem schon bezahlten Eintausend alles abgemacht zu haben, und gesbraucht, als jene mit dieser Meinung nicht übereinstims.

men, das amerikanische Hausrecht, d. h., er wirft fie zur Thur hinaus.

Daburch wohl erbittert, aber keinesweges abgeschreckt, begeben fie fich nunmehr zu einem der besten Lawyers (Abvokaten) ber City. Diefer, nach Durchlesung bes Protocolls und nach Anhorung ber Sache, schlägt froblich die Bande jusammen, nimmt ben Prozes an, ohne ben üblichen Borfchuß zu forbern, verfpricht ben besten Erfolg, und bei ber nachsten Court = Sitzung ift er fcon anbangig gemacht. Er nimmt gleich anfanglich einen Gang, ber feinesweges ben Erwartungen bes Ber= Plagten entsprechend ift. Er wird gewarnt, und erklart fich bereit, die erfte Forderung zu bewilligen. Aber bies wird nun schon nicht mehr angenommen. Er bie= tet nun 5, er bietet 6000 Dollars, boch auch biefe vergebens. Indeß geht der Prozest feinen Gang fort. und die in Amerika so hohen Kosten schwellen immer mehr: und immer bebenklicher wird bie Sache. wird von Chebruch und beffen ftrenger Strafe gemurmelt, und alle Freunde des Berklagten rathen ihm eis nen möglichst balbigen Bergleich an. Diefer fommt nun endlich, boch mit 11,000 Dollars, und ber allei= nigen Tragung ber Gerichtstoften auf Seiten bes Ber-Magten, ju Stande. Die herren Lawpers, Die ber Ber-Plagte ebenfalls bezahlen muß, mogen auch eine treff= liche Ernbte gehalten haben.

Von dieser Geschichte habe ich nachträglich noch fo viel gehört: Das junge Paar lebte von nun an wie ein Leib und eine Seele. Da jedoch die junge Frau sich von den Frauen ihrer Rachbarschaft nicht recht geach-

tet sah, so verließen sie beide bald nach Ausgang bes Rechtshandels Pensplvanien, und begaben sich nach dem Ohio, wo sie für ihr schones Geld eine trefflich gelegene Farm ausauften. Das auf diesa Weise entsprungene Kind blieb bei weitem nicht das Einzige; soll jedoch nie gesühlt haben, daß es einem Stiesvater gehabt, vielmehr als ein Heil- und Glücksbringer betrachtet und behandelt worden seyn.

### Worrechte und Werhaltniffe ber Kinder.

So wie in den vereinigten Staaten von Norda amerika die Frauen als diejenigen geschätzt und geschont werben, welche bie einst mangelnde und jest bei Das tem noch nicht überfluffige Bevolkerung vermehren falls ten, fo ift dies auch nicht wenigen mit ber aufbluhene ben Jugend ber Kall. Diefe genießt dort eine weis größere und vollkommmere Freiheit als fonft irgendwo. ift namentlich weit weniger in Schutstuben eingepfercht und bunchaus feiner fo ftrengen Schuldisciplin unter worfen als in Europa. Hierzu kommt, bag auf bens Lande die Zeit des Schulunterrichtes fich blos auf die Wintermonate besehrantt; und boch ließt, rechnet und schreibt ein großer Theil ber amerikanischen Bauem vortrefflich. Die meiften Rinder, auch ber übrigen Stande. wachsen ohne große Aufficht empor; und doch enhoben fich aus ihnen jene vortrefflichen Generale, jene weifen Staatsmanner. Wenige Amerikaner verfteben und lers nen eine andere als ihre Muttensmache; und doch if ihr Baterland in Werbindung mit allen Nationen ben

Erbe. Man gwangt fein Geschlecht in ftrenge Formen; ind boch wachsen bie Rnaben zu geschickten, anftanbi= gen und fleißigen Junglingen, und die Mabchen gu guchtigen Jungfrauen, zu lieblichen Blumen empor. Wober biefes alles? Sollte etwa unfere Erziehung, fo febr und so lange auch an ihr gefunstelt wurde, auch nicht besser als jene einfache seyn, sollte sie vielleicht biefer gar nachfteben? Gollte bas in'unfern Schulen noch fo baufig eingeführte Prügelfpstem ber freiern Entwitkelung der Genies wohl gar entgegentreten, und bas anhaltende Sigen auf Rorper und Beift zugleich nach= theilig einwirken? Ich mage bice nicht zu entscheiben. Wahr ift es nun freilich, die amerifanische Jugend ift wild, vorzüglich die Anaben. Man klagt zwar auch über unfere Schulkinder, wenn fie bas Jugendfeuer ein= mal ein wenig austeben wollen, aber boch find die un= frigen gegen jene noch mabre Engel; und was noch auffallender ift, ber Erwachsene muß fich viel, fast al= les von jenen gefallen laffen. Gine ihnen widerfahrne leichte, oft felbst veranlafte Unbilbe, wiffen fie entweber felbft zu rachen, ober bie bobe Obrigkeit straft fie ftreng. Gine einzige, einem wilben Anaben, ber bich nedt, ge= gebene Ohrfeige, bringt, wenn es gesucht wird, gewiß mehrere Wochen Gefängnif ober schwere Rosten. -Doch muß ich auch die beffere Seite ber amerikanischen Rinder beleuchten. Ihre Spafe find felten fehr schad= lich. fie find ungemein freundlich und gefällig gegen alle, von benen fie höflich und freundlich angeredet wer= ben. Sie geben auf bem Lande Stundenweit mit bir. son eine Farm, eine Wohnung dir anzubeuten; und

auch in den größten Stadten verläßt dich der Gebetene nicht eber, als dis er dich zurecht gewiesen. Niemand ist thäriger, und, außer den Sprigenleuten, nüglicher dei Feltern. Ich werde mehr hierüber sprechen, wenn ich erst einige Beispiele von ihrem Muthwillen aufger führt habe, welche an sich zwar nur Knabenstreiche sind, aber im einem treuen Gemalde von Amerika nicht sehlen derson, weil dieselben, begünstigt durch die Kaus desgesetzt voch in einem ganz andern Lichte erscheinen, als die, welche von europäischen Knaben ausgeführt werden.

3ch wohnte in Baltimore bei einem gewiffen Befer, ber bart ein Wirthohaus hatte, und nebenbei Eigenthumer eines Schiffchens war, mit welchem er und fein Better, ber ein Geemann mar, Die Chefapeate Ban binauffegelte, um holz, Bictpalien und anbere Gegenstände zu bolen, oder auf angekommene Daffas, giere = Schiffe Erfrischungen ju bringen. Diefes Schiffe chen, ein kleiner Sblop, man gerabe binter feiner Bobs nung an einem Marfte befestigt. — Die wilden Knaben hatten baffelbe kaum ausfindig gemacht, als fie baufenweise herbeiftromten, ce logmachten, bie Secret aufzogen, und Stundenlang bamit im Bafen Spaziere fahrten anftellten. Run brachten fie es zwar ftete glucke lich wieber gurud, befestigten eftauch an Ort und Stelles aber es traf fich mehrerennle; baff bas Schiffchen ges rabe in ber Beit, da es von den Knaben in Befchlag genommen war, gebraucht wurde. Um nun folche Kalle für die Bufunft zu wermeiben, befoftinte man bas Schiffe chen mit einer Rette an einen Pfahl. Aber auch biefe

war nicht fest genng; vie Kinder wuften sie fosjubrin: gen, machten ihre Luftfabet, brachten auch bas Schiffs then gludlich gurud, tonnten es aber ber Reise:wegen nicht wieder an dem Pfahle befestigen. Schnell erhob fich ein feischer Wind vom Lande, und buf Schiffchen wiede weit hinaus in die Bas gertieben. Gut bag, biefes nicht zu fpat bemerkt wurde und mmn noch Beit bebillt, mit einem Boote nachzurnbern; um ed jurude : gubeingen. Der-erboffe Matrofe, Wefere Botter, fchwur jeboch, bag wenn er die Jungen wieber bei bem Schiffs chen trafe, er ein Exempel ftatuiren, und einem ben Buld breeben wolle. Er wolle unter fie fahren wie der Sakan unter die Sane. Roch sprach er im Simmer Barfiber, als ber frifche Landwind fcon wieber eine Schaar um'bas Schiffeben versammelt hatte, bie fich Denifitte es abzutofen. Jest eilt er muthend bin und floft einen bet" arbeitenben Knaben nach bem anbern mifanft weg. Doch bies betam ihm fchlecht; fammts Hibe Rnaben fingen an, ihn mit Beinen zu flampfen. tield obgleich ber breitfonterige Matrofe burch Faufts felage fie von fich abzumehren wußte, fo gab beren Mactzug erft Raum zu einem beftigen Dirailleur = Reuer. basernit Steinen nun von allen Geiten, burch Die Stele lenweise vertheilten Anaben, auf ihn geführt wurde. Es bileb ihm nichts übrig als folumige Fluckt, hobe Beulete und blaue Fleiter Die Bulle bavon tragend. Das Schiffchen felbft fonnte fur bie Folge nicht andere geftbitt werben, als baburch, baf es in einen Mbauft gebracht wurde, welcher ins Innere eines verfchloffenen Doles aina. —

3m Januar 1835 fiel bei giemlicher Ralte tiefer Sibnee in Philadelphia, bald aber wurde die Luft gelinder, und dies war fur die luftige Straffenjugend von 8 bis 20 Jahren eine fehr willfommene Gelegenheit, fich burch Schneeballwerfen ju beluftigen; ftellenweife fanden fich ziemlich große Gefellschaften zusammen, die formliche Treffen lieferton. Es konnte naturlich dabei auch nicht fehlen, daß mancher ganz unbefangen Bor= Sbergebenber etwas zufallig babei ins Geficht, ober auch muthwilliger und scherzhafter Beise auf den Rucken bekam. Gewöhnlich schüttelte fich ber Getroffene und lachte. — Während einer folden, in ber Frontstreet gelieferten Bataille fuhr ein mit 4 Pferben bespannter Farmere = Schlitten, auf den fich pur ein einziger breitfoulteriger Fuhrer gelaben batte, an bem Rampfplate vorbei. Die jungen muntern Streiter, als fie faben, wie viel Plat noch auf bem mobibespannten Schlitten war, hielten es nun fur eine angenehme Abwechfelung ihres Bergnugens, wenn fie auch ein wenig Schlitten führen, und bingen fich von allen Seiten und soviel ihrer nur hinaufgingen, an benfelben. Der zahlreiche ungebetene Befuch ward jeboch bem Farmer bald las flig, er verbat fich benfelben ernftlich, hielt an und bieß Die Knaben absteigen, Dies Gebot blieb jedoch nicht allein erfolglos, sondern bas Anhalten wurde fogar noch benutt, und ber Schlitten von innen und aufen in eis nem Augenblicke fo befett, baß keine Rate mehr hatte Plat in bemfelben finden tonnen. Jest glaubte ber Farmer ernftliche Maagregeln ergreifen gu muffen, und fing an mit ber Veitsche theils auf die Pferbe, theils

aber auch auf die Knaben ziemlich start zu hauen. — Dies hatte nun zwar den erwünschten Erfolg, aber die von der Peitsche unsanst berührten Knaben schmetterten nun auf ihn, auf seinen Schlitten und auf seine Pfeide, mit Hulse sogleich herbeigeeilten Succurses, einen solschen dichten Hagel von Schneedallen, daß die Pferde sich baumten, er selbst aber und sein Schlitten mit solch einer Schneemasse bedeckt oder vielmehr darunter begrauben wurde, deren Sewicht wahrscheinlich mehr betrugge als das der Knaben und der Lebensmittel, die er wahrsscheinlich zu Markte gebracht hatte, zusammen. Er entsam nun zwar endlich mit Hulse der wildgeworden nen Pferde, jedoch so weit wie möglich mit Schneedalzlen versolgt. Solche Dinge läst die hohe Obrigkeit gemähren.

Daß die amerikanischen Kinder gern hohnnecken, ist schon erwähnt worden, daß sie dies aber vorzüglich gern an den Deutschen thun, ist nicht zu verwundern, da leider der Deutsche, vorzüglich in den großen Seesstädten, in einer tiesen, von vielen nicht unverdienten Berachtung steht. Sollte man nun vor einem solchen Knaben, welcher bald den Spottnamen Duchman (Hollánsber) wird horen lassen, vordeigehen, so dulde man dies ja. Sollte jedoch dieser zum Schimpswort gewordene Rus sich wiederholen, so begnüge man sich Irishman (Eurischman, Irlander) dasür auszusprechen; dies ist auch ein Name; mit dem ein achter Amerikaner nicht gern beehrt wird, welchen jedoch der Knabe als Belohsmung für Duchman ruhig aufnimmt, wenn es nur mit beiterer Miene ausgesprochen wird. Aber um Gottes

willen laffe man fich nicht weiter mit ihnen ein; benn eine berbere Beleidigung mit Worten wurde einen Hasgel von Schimpfreden und einen Steinregen nach fich ziehen, da die beleidigten Knaben in der Regel sogleich Sehulfen finden.

Dann bute man fich einen Anaben zu guchtigen, auch wenn man ihn allein bat. Geht er und fagt es feinem Bater, fo fchickt biefer gewiß einen Conftabler au, der dich ergreift, vor den Richter führt, welches bem Bemittelten Roften, bem Unbemittelten aber Ges fananiß auf eine ziemlich lange Beit ficher zuzieht. -Die Negerbuben ahmen awar ben weißen auch gern im Muthwillen und in ber Nederei nach, aber diefe armen Teufel find weit plumper, und es bekommt ib= nen in der Regel auch weit schlechter. Gewohnlich ift eine Prügelsuppe ber Lohn für ihre Geniestreiche, die auf fie ungestraft ausgeschüttet werben barf. Die armen Teufel! Darf ber weiße Knabe ungeahndet bie tollsten Streiche machen, so werben die schwarzen schon fur die Berfuche mitunter febr empfindlich bestraft, und für fie ist kein Constabler, ber zu Gulfe kommt, ober por ben Squire forbert.

Einen erfreulichen Anblick gewährte mir zuweilen ein irlandischer, abgedankter Sergeant, welcher, obgleich dem Anscheine nach etwas verrückt, doch ein großer Rnabenfreund war, der sich fast täglich die Freude machte, die Knaben in militairischen Evolutionen zu üben. Er stellte sie in der Point Baltimore, wo ich wohnte, in Reihe und Glied, und lehrte ihnen an Stöcken jesden Handgriff des Soldaten. Die Knaben hingen mit

wahrer Wuth an ihm. — Wenn es ihm nur beliebte und er Lust hatte sich mit Soldatenspielen zu vergnüsgen, so brauchte er, besonders des Abends, nur zu pseifen, und er hatte gleich. 20 — 30 Knaben um sich, die ihm in allem was er angab vergnügt gehorchten und sich Stundenlang von ihm den großen Point hindurch sühren ließen, immer richtig Schritt haltend. Sie brachten nicht selten eine Fahne und eine Trommel mit, und dieser große Kindersreund, so verwirrt er auch aussah, wird gewiß nicht wenig beitragen, gute Willz-Offiziere und einst tapfere Vaterlandsvertheidiger zu ziehen.

#### Feuer = Sprigenleute.

Feuerdrünste gehoren in großen amerikanischen Städten ganz zur Tagesordnung. Schon in Baltimore sind sie sehr häusig, in Newyork um vieles mehr, und in Philadelphia vergeht selten ein Tag, wo es nicht eine oder mehrere giebt; und hier war es wo ich die meiste Gelegenheit gehabt habe, die amerikanischen Losch anstalten zu beobachten.

Wenn die Sturmglocke ertont, beren Takt und Babl der Schläge andeutet, in welchem Stadtviertel das Feuer wuthet, so eilen sogleich die Spritzenleute in ihren wasservichten Unisormen, die in langen Oberröcken von wachstuchartigem Stoffe, mit großen gelben Kragen und einem großen hut von demselben Stoffe bestehen, nach dem Spritzenhause, und kaum sind einige Minuten verstossen, so ist auch schon eine hinreichende Zahl vorhanden, um die Spritze sowohl, als auch den

Karren, auf dem ber große Schlauch und Waffengus bringer befindlich ift, aus dem Greibenhause zu gieben. Die an ben Spriten und Schlauchkarren befindlichen Gloden merben babei fo heftig gezogen, und die Sprach= robre, von welchen jeder Sprigenmann ein kurzes metallenes in Banden balt, brullen fo laut, daß bald eine binreichende Anzahl munterer Knaben vorhanden ist, bie die Sprite und ben Schlauchkarren langfam vorwarts gieben tonnen. Joft mit jedem Schritte wachst bie Bahl berfelben -- bis auf hundert und mehrere - bie Sich vorspannen und nun im raschesten Trabe, ben bie jungen Beine nur laufen konnen, nach ber Feuers flatte eilen. Das Bieben ber Spriten ift gang ben Rnaben Aberluffen, bie Spritenkeute laufen als Commanbeurs nebenber. Der Larm, ben bas Rollen ber Raber über bas Steinpflafter, bas Gebrull ber Sprachphre, bas Gekiute ber bellen großen Gloefen machen, ift so schrecklich und ohrzerreißend, daß er mehr dem einer Artillerie : Brigade gleicht, die gur Schlacht eilt.

Zun Fenterstätte gelangt, gleicht nun nichts dem Eisfer, der Thätigkeit, der Gewandtheit und dem Muthe dieser wackern Sprisenleute, nach der Kraft und der Schönheit der ihnen zu Gebote stehenden Loschmaschisnen, welche, immer mit reicher Nahrung versehen, durch eine ungeheuere, überall hin sich verbreitende Wassermasse kräftig wirken. Auf dem höchsten Giebel des brennenden Schindeldaches (in Amerika giebt es fast überall, und selbst auf Kirchen und Pallasten, blos Schindeldacher) reiten die muthigen Jünglinge, entwerder den Sprisenschlauch in der Hand, oder mit scharz

fen Wertzeugen versehen, um der gefräßigen Flamme durch Wegraumen des Gebälkes und der Schindeln die leicht zu ergreisende Nahrung zu entziehen. Bu gleischer Zeit wersen die zahlreichen Spriken fortwährend mannsdicke Wassersaulen in die Flammen, so daß in Philadelphia sehr selten ein ganzes Haus abbrennt, und einem Wunder gleich ist es, wenn einmal mehrere eins geasschert wurden.

An die tägliche Wiederholung dieses Schauspiels in Philadelphia wurde ich, der deutsche Kleinstädter, endlich so gewöhnt, daß ich bei Nacht nicht mehr aufsstand, wenn auch der Schein der nahen Flumme zu meinem Fenster hereinschlug, und am Tage mir nicht mehr die Mühe nahm, eine etwa angesangene Arbeit zu verlassen, um das Getümmel mit anzusehen.

Die Zahl der Feuersbrünste in Philadelphia, welsche die der größten europäischen Städte, z. B. Paris, wohl um das Sechssache übersteigt, gründet sich auf die sehlerhafte Banart, auf Fahrlässigkeit, vorzüglich aber auf den Speculationsgeist der Amerikaner, welche ihre Häuser und Waarenlager hoch versichern, nicht selzten in mehreren Affecuranzen. Der religibse Amerikaner sogar macht sich kein Sewissen daraus, den Feuerbrand mit eigener Hand in sein Haus und in sein Baarenlager zu wersen, wenn er nur dabei auf sichern Gewinn rechenen kann. Er thut auch schwerlich dadurch seinem Nachsbar Schaden, bringt nur die Affecuranz Sompagnie um ein Sümmchen, wozu er aber auch schon selbst reichslich beigesteuert, macht dabei den Straßenjungen und den Feuerleuten ein Freudeusselest. Niemand von seinen

Mitburgern einen Schrecken! Warum, so benkt bee Amerikaner, sollte ich mich nicht eines so unschulbigen Mittels bedienen, mich zu bereichern, mir wieber aufs zuhelfen!

Ich muß übrigens zur Ehrenrettung der Ameristaner noch hinzufügen, daß in den kleinern Stadten, wo die Mittel zur Rettung bei Feuersgefahren weit unbedeutender, die Feuersbrunfte eben so selten als in europäischen Stadten von gleicher Größe sind. In Freedrichsstadt (Frederickstown) in Maryland habe ich während eines zweimonatlichen Aufenthalts nicht ein einziges Feuer erlebt; und dortige Einwohner erinnerten sich höchstens eines brennenden Schornsteins.

In Philadelphia hat jedes Spritzenhaus eine Anzahl junger Leute, die sich freiwillig zum Dienste bei den Spritzen gemeldet haben, und dafür Befreiung von dem Milizdienste genießen. Jede Spritze, die zuerst auf dem Feuerplatze erscheint, erhalt eine ansehnliche Belohnung, die in die Casse des Spritzenhauses, zu der sie gehort, gethan, und von Zeit zu Zeit zu Banqueten verwendet wird. Jeder Spritzenmann, der etwa bei Ausübung seines Dienstes verunglückt, wird frei und forgsältig verpstegt, und sollte er darüber sterben, so wird für seine Familie, wenn er eine hatte die es bes darf, reichlich gesorgt.

Diejenigen, die bei Feuersbrunften irgend eine ruhmwurdige That zur Rettung von Menschenleben oder Eigenthum gethan haben, werden offentlich belobt, und bieses alles erregt einen seurigen Wetteifer unter denen, die sich diesem Geschaft gewidmet haben. Sonntags machen sie sich hausig den Spaß, ihre Spriken in Prozeststen durch die Straßen zu ziehen \*); die abgesondetieten rivalisirenden Compagnien gerathen dabei nicht selzten in einen hestigen, ost in Gesechte ausartenden bluztigen Streit. Es siel während meines Ausenthaltes in Philadelphia bei einem solchen, zu einer Balgerei auseartenden Streite vor, daß ein Sprikenmann einem ausdern der seindlich gegenüber stehenden Parthei mit eisnem Ziegelsteine die Hirnschale zerschmetterte, so daß derselbe todt auf dem Platze blied, ohne daß der Thazter bestraft, oder nur genauere Nachsorschung deshalb angestellt worden wäre.

## Das Wafferwerk von Philabelphia.

Dieses prachwolle Wasserwert, ein Maschisnenwerk, bas Philadelphia so reichlich mit Wasser verssieht, vergleichbar den Aquaducten des alten Rom, geshört unbedingt zu den Sehenswürdigkeiten dieser grossen schonen Stadt. An einer der schonsten Stellen des romantischen Shupkill liegt ein langes großes, im ebelsten Style erbautes Haus, inmitten mehrerer kleinerer Hauser, in welchen letztern die zum Wasserwert gehörens den Beamten, Ingenieure und Arbeiter wohnen. hins ter diesen Hausern ist ein freier, mit den schonken Uns

<sup>\*)</sup> Dies, oder wenn ein Feuer entstehen sollte, find in Ames rita die einzigen Fälle, wo des Sonntags etwas karm gemacht werden barf, denn an öffentliche Bergnügungen, wie dieselben bei unfern sonntägigen Boltsversammluns gen stattsinden, ift in Amerika nicht zu denten.

lagen und herrlichen Statuen von weißem Marmor ge= gierter Plat, von einem fteilen, fcwindelnd hoben Felfen begrengt, auf welchen mehrere Sundert in Stein gehauene Stufen binauf fubren. Auf dem breiten ebenen Ructen biefes Felfens nun, wird burch eine Ungahl ge= waltiger, in dem schonen Sauptgebaude befindlicher Baf= ferrader, die Baffermaffe in 4 bis 5 große Teiche ge= hoben; biese Teiche, neben welchen man die herrlichste Aussicht von ber einen Seite auf bas prachtvoll aus= gebreitete Philadelphia, von der andern auf den burch Relfen, Gebirge und liebliche Auen fich gleich einem Silberfaden babin ichlangelnden Shuplkill hat, ergießen nun ihre immer burch neue erfetten Gewaffer in Rob= ren, bie fie mit ftarter Gewalt bergab nach ber Stadt führen. hier vertheilen fie fich in Taufende von flei= nern Rohren, um jedem Saufe, ja jedem Zimmer fris iches Waffer zu bringen. Gelbft bas bochfte Stock wird auf Berlangen bamit verseben. Auch auf ben Straffen find überall erhobte Saulen aufgestellt, aus benen, wenn ein Pflock herausgezogen wird, ein Bafferftrabl mit folder Beftigkeit bringt, bag ber ftarkfte Mann, ber fich in beffen nabern Bereich ftellte, nieber= geworfen werden mußte. Lettere werden vorzüglich bei Reuer und gur Straffenreinigung benutt.

Leider ist das Shuylkillwasser, wenn auch weich, doch nicht wohlschmeckend; kömmt im Sommer sehr warm und bei Regenwetter sehr trub aus den Hähnen. Einen wirklich frischen Trunk kann man sich nur durch Eis bereiten.

#### Religions = Seften.

Es ift ein fur den aufgeklarten Mann gewiß febr erfreulicher Umftand, daß in jenem jungen Lande, um zu ben bochsten Sbrenftellen gelangen zu konnen, nicht allein, in religibser hinsicht, weiter nichts verlangt wird, als der Glaube an ein ewiges, schaffendes, gottliches Wefen, und an die Fortbauer ber menschlichen Seele. unter welchen Formen dies auch sen, sondern auch, daß Die so verschiedenen Religionsseften bier ohne alle Rei= bung, ja fogar fich gegenseitig unterftugend, mit einanber leben. Nicht blos bie größte Duldsamkeit, auch die größte Ehrfurcht gegen jede Art und Weise, wie andere bas große, ewige und uns allen unerforschliche Wesen anbeten, ist hier vorherrschend; und nie wird ber Amerikaner fich der Frechheit, ja der Schandlich= keit schuldig machen, über die Ceremonien in andern Rirchen, ober über das zu lacheln, mas Andersdenken= ben beilig und theuer ift.

Hier bebient man sich bei Ausübung der Sacramente und anderer christlichen Gebräuche oft der Priesster abweichender Sekten. Nicht selten genießt der lustherische Priester, der weit und breit keinen Amtöbrusder hat, das Abendmahl bei dem katholischen, und umsgekehrt. Der katholische Prediger besorgt die Leichenspredigt bei dem gestorbenen reformirten, und das Kind des Paptisten wird von dem Presbyterianer getaust. In dieser Kirche ist vielleicht heute lutherischer, das nächsstemal katholischer, dann Gottesdienst der Wiedertäusser z. In den vereinigten Staaten leben folgende zahls

reiche Secten friedlich beisammen: Congregationalisten ober Unabhängige, Baptisten, Methodisten, Presbytes rianer, Resormirte, Episcopalen, Latholiten, Oudter, Morarianer, Universalisten, Hunnonisten, Camoronianer, Juden, welche Synagogen zu Newport, Newport, Phisladelphia, Charlestown und Savannah haben, und viele andere mehr.

Unter diesen zeichnen sich die Quaker oder Freunde aus, welche zwar an Christum glauben, aber weber Taufe, noch Abendmahl, noch ungestellte Predizer, Pr weber Gloden, Orgel, noch andere kirchliche Gebräuche haben. Diese Secte besteht aus den ehrlichsten, brades sten, biedersten Menschen. Ihre Bekenner sind im Hann bel und Wandel redlich, der Eid, den sie nie ablogini, gilt ihnen von andern viel weniger als das Biederwortz Krieg und Blutverzießen, dem sie sich nie hingeben, ist ihnen ein Greul. Philadelphia verdankt ihnen die sichdnes Sinrichtung der Gesängnisse und Armenhäuser, der dorz tige Schwarze seine Befreiung aus der Schwerei; zu sogar das danken ihnen die Neger, daß sie in Pensils vanien bereits einigen Antheil an. der Laudesverfassung

Trüber trat als Prediger der auf, welcher glaubte, daß ihm der Geift dazu auffordere. Dieß ist zwar auch heutigen Lages noch der Fall, geschieht aber sehr selten, wodurch natürlich die Witrde des Gottesbienstes der Qualter gehos den wird. Ihr Gesch erlaudt ihnen niche, Prediger zu besolden. Da sie aber, um jenes unsinnige Zeug zu entpfernen, doch solche besiehen müssen, die sich ganz diesem Fache, widmen, so bezahlen sie diese unter dem Namen "freiwillige Unterstühungen," so gut wie jede andere Criste liche Geets.

3. B: Stimmrecht zo. haben. Der edle Wichelm Penn, biefer große Quaker, steht noch immer, und wird ewig in der hochsten Achtung stehen, wo nur sein Rame ges paunt wird.

# Somarze.

3n New England und in ben mittlern Staaten von Amerika find sammtliche Schwarze keine Sclaven mehr, unreiniben fubliden und westlichen Staaten ber Union ift dies noch ber Kall. Aber auch bier ist es schon eis ner großen Angahl Farbiger gelungen, fich frei zu ma= den. Demobngeachtet fleben biefe Freien, und zwar le= biglich ihrer Farbe wegen, immer tiefer als die Beißen umb werben in feinem Staate jum volltommenen Genuß ber Burgerrechte jugelaffen. Gin Beiger murbe fich noch beutigen Tages für fehr geschanbet halten, mit einem Schwarzen an einem Tische zu speißen; und Beiner ber Lettern, auch ber Meichste, wagt es, fich an irgend eine Wirthstafel zu feten, wo bereits schon Beife freifen, und murbe er es wagen, so wurde ibm boch bald befohlen werben, aufzustehen. Gin febr reider Karbiger ju Philabelphia, einer ber größten Raufleute baselbit, giebt mehreremale im Jahre feinen weißen Bandlungefreunden ein Banquet; vor Tifche unterhalt er fich mit ihnen in bem Speachzimmer, aber sobald gur Safel gerufen wird, geht er und fpeift mit feiner Familie besonbere.

Beirathen zwischen Schwarzen und Weißen unterbleiben zwar nicht ganz; wenigstens nimmt bie und ba

ein weißes Mabden einen fcwarzen Mann; aber es liegt eine große Beschimpfung darauf, und die fich so weit pergifft, barf nicht mehr barauf rechnen, ben Ums gang mit weißen Frauen fortjufegen, ware fie burch diese Berbindung auch noch so reich geworden. Weiße Manner geben aber noch weit schwerer baran, schwarze Rrauen zu beirathen. Go besitt ein sehr reicher Farbiger in Philadelphia 3 sehr schone, fast schon gang weifie Tochter, bie von einer weißen Mutter abftams men. Er wunscht ihnen, es versteht fich, mit einiger Musmahl, weiße Manner, nur um auf feinen Stamm veredelte Reiser zu pfropfen. Es schien ihm jedoch nicht gelingen zu wollen, folche Manner für feine Tochter gu finden, wie er fuchte, benn ebe ich noch Philadels phia verließ, borte ich, bag bie Aelteste, mit reicher Mits gift, bereits ein bubicher Mulatte beimgeführt babe.

Bon Schwarzen wird kein Zeugniß angenommen gegen Weiße; selbst keine Schuldforderung durfen ere ftere ben lettern ju = ober abschworen.

Diese armen Menschen, benen man bieses Land jum Baterlande aufgedrungen hat, sind aber auch nicht weniger ein Gegenstand ber Furcht; wahrend sie auf einer Seite durch die Sclaverei jum Bieh herabgewurzbigt werden, zütert man auf der andern den Tagen den Bergeltung entgegen, die früher oder später gewiß toms men werden.

#### Banfen.

Gooderich sagt schon in seiner 1828 erschiedenen:
Goographical View of the United Staates; Ban-

Ben find ungemein zahlreich in ben vereinigten Stage ten, und das Bantfpftem ift febr ichablich. Bon 400 biefer Ctabliffements, bie im Jahre 1818 bestanden, batte ber größte Theil wenig ober gar kein wirkliches Capital; es war mehr eine Art Sazardfpiel, gespielt pon einer Bande Abentheuerer, und sowohl burch briliche Unterftusung ale burch Runftgriffe einige Beit aufrecht erhalten, fturgten fie endlich, Ruin unter ben gewerb= fleisigen Classen verbreitend. Mehr als zwei Dritt= theile biefer Banken ftellten in bem kurzen Zeitrauine von 4 Jahren ihre Zahlungen ein, und bas cir= kulirende Paviergeld, welches im Jahr 1815 auf 110 Millionen Dollars berechnet wurde, fant bis zum Jahr 1819 bis auf einen Werth von 45 Millionen berab. Die amerikanischen Banken gaben bamals Noten fur und unter einen Dollar aus. Um biefen Uebeln vor= subeugen, ward 1816 eine National = Bank mit einem Capital von 35,000,000 Dollars errichtet. Es wurden ihr verschiedene Privilegien bewilligt, fie batte 3weige in ben porzuglichsten Stabten ber Union; boch ber Berth ibred Grundvermogene fcwantte febr. und fie bat feineswegs ihren Zwed erreicht.

Das burch Jackson die große vereinigte Staaten= bank als solche ihren Namen, ihre Charte und die Staats=Capitalien verloren hat, ist bereits bekannt, und wird spater noch manches barüber gesagt werden.

#### Das Banquerottiren.

Das amerikanische Bolk, bas fast ganglich aus Raufleuten besteht, (auch ber Farmer, ber handwerter

hat in ber Rogel eine kaufmannifche Ginrichtung.) ift bekanntlich mehr als jedes andere Bolt geneigt, große und gefährliche Speculationen ju machen. hieraus erfolgt naturlich bas schnelle Reichwerben einiger, und bas fo baufige Banquerottiren anderer. Aber Letteres ift nicht immer eine Rolge von Ungludsfällen, Berschwendung ober feblgeschlagenen Unternehmungen, sonbern nur gar ju oft wird es von bem Speculations= geift herbeigeführt. Ein großer Theil fallirt bort aus keinem andern Grunde, als gerade nur um baburch Bermogen zu erwerben, welches zu erlangen, ihnen auf rechtlichem Wege vielleicht schwer, ja fast unmöglich scheint. Aber Reichthum zu erlangen, bas ift bas Saupts giel, nach welchem in Amerika alles binftrebt, benn wer bort nur einmal reich ist, ber hat gewonnen. Er mag feinen Reichthum nun erlangt haben, auf welche Beife es auch fen, er ift ein Gentleman; ein Ehrenmann. Deswegen wird auch ber, ber einen Banquerott von 100 Taufenden zu machen versteht, als ein geborgener Dann betrachtet; fein Ruf leibet babei gar nicht, fein Credit wird badurch nichts weniger als erschüttert. Man weiß von ihm, er bat fein Schafeben ins Trodne ges bracht; fein Saus wird in Butunft groß basteben, ein Chrenhaus. Nur ber arme Teufel, ber mit einigen hunderten fallirte, wird bochftens ein Rascal - Schurfe - genannt.

Ich will hier blos durch ein einziges Beispiel zeisgen, wie weit der Speculationsgeist der Amerikaner bei Banquerotten geht.

Ein reicher Kaufmann in Baltimore, der schunge Belle Wal fallirt hatte, und weil es immer gesam zen war, für einen ganz soliden Mann galt, sand es den Umständen angemessen, diese Speculation noch eine thal zu wiederholen. Seine 14 Hauser waren bereits im Stillen gegen Revers an mehrere seiner Freunde verpfandet, sein Est war auf die Seite gebracht, sein iter Gattin war möglichst viel zugeschrieden, und alles war so weit, um das Benesit ) zu nehmen; nur ein einziger Umständ verzögerte noch die Ausssührung dieses Entschlusses. Er hatte nämlich in einer großen Brennerei eine ausehmiche Quantität Brunntwein gegen daare Jahlung dei Ablieferung gesauft, und diese war moch nicht erfolgt.

Endlich kommen die Bagen mit den Branntweins faffern an, welche aber auf seine Andrdnung nicht in

Das Benefit, ober bie Boblichat ber Befebe, fcbust ben Banquerottirer vor Personalarreft. Es foftet 10 bis 15 Dollars. Um jedoch bem Glaubiger einige Genugthu: ung ju verschaffen, wird berjenige, ber es nachsucht, burch einen Conftabler nach bem Gefängnighause ge= führt, mo et ben Schlüffel irgend eines leeren Gefäng: miffes umbreben und in baffelbe bineintreten muß. Dies toftet noch 5 Dollars, bann ift er frei. Jeboch mirb basjenige von feinem Eigenthum, mas er für gut befunben hat bajutaffen, in Befchlag genommen, mit Aus: nahme ber Betten, ber Bafde, bes Saus : und Danbe wertsgerathes. Der arme Tenfel aber, ber bie 15 bis 20 Dollars nicht aufbringen tann, muß oft wegen einer geringen Summe mit langem Gefängniffe bugen, mabrend ber muthwillige Betriger ftol an bem Betro: genen vorübergebt.

feine eigenen, fonbern in andere Reller abgelaben were ben. Machbem bies geschehen, geht ber Commis ber Brennerei in bas Comptoir bes Baftellers, um bie Babfung in Empfang ju nehmen. Der herr ber Sande tung ift aber nicht gleich jugegen, und ber Commis wird gebeten, ein wenig fich ju gebulben. Richt lange Derauf tommt ber Beffeller, und gwar in Begleitung von Gerichtsperfonen, die fafort fein Comptoin und feine Baarenlager folieffen. Der wartenbe Commis wird ersucht fich hinaus zu begeben, und ihm erklart - und awar von bem Raufberrn felbft, mit beiterer Miene, — baf er fich genothigt gefeben habe, bas Bes nefit zu nehmen. — Der Befturzte eilt jest an ben Ort, wo ber Branntwein abgelaben wurde, und verlanat augenblickliche Buruckgabe. Allein bier wird ihm leider burd quittirte Rechnungen bewiesen, bag biefe Baare fcon vor der Abladung das Eigenthum des gegenwartigen Inhabers war. Der Betrogene und Getäufchte wurde nur Roften gehabt haben, wenn er bie Rechtlichkeit diefes Sanbels nicht hatte anerkennen wollen, und mufte ohne Gelb und ohne Branntwein gu feinen Vrincipalen zuruettebren.

## Die Prasidentenwahl-

Ich wohnte ber Praffbentenwahl im herbste 1854 in Philabelphia bei. Die ganze Bevolkerung ber gros gen Stadt war electrisirt; überall, wo sich die Wahler versammeln sollten, wurden hohe Stangen aufgespflanzt, auf denen die amerikanischen Flaggen sowohl,

ale aller bie Farben bergetigen Partheien webten, bie fich atifieratifch ober bemotrattich, Whige ober Cories, nannten; den erftern Damen führte bie Bantparthef. und lettern bie Freunde Jacksons. Es war ein allgemeines, über 8 Tage bauerndes Freudenfeft, an bem auch' bie Rnaben lebhaft Theil nahmen. Diefe batten entiten auf ben Straffen bobe Balgftoge aufgehauft, und machten bann gewähige Feuer an. Die Manner und Jünglinge waren bei ben Wahlversammlungen; leis ber waren diefe nicht friedlich, namentlich in Philadels Phia. Die Partheien zuckten gegen einander mit tobts lichen Baffen, vertrieben fich wechseleweise von ihren Berfammlungsorten, welche, erobert von ber feindlichen Barthei, von Grund aus zerfiort wurden. Man ichof babei amar nur mit Schroten, welche weniger tobtliche. als bochft schmerzhafte, baffliche Bunden beibrachten. Jackson war damals ber Abgott bes größern Theis les: wahrend ber aildere ihn tobtlich hafte. Geine Varthei nalt fur die demofratische, bas beißt fur die, weiche jenem bespotischen Ungeheuer, ber Unitat : Staats: Bank ben guß auf ben Raden munichte. Die Vartbei ber Bank galt fur bie ariftofratifche. Bu ibe geborten alle Bant =, Poft =, Chauffee = und Gifenbahn = Beam= ten, wie alle jene großen Stochalter ber Bant, und alle bie Bortheil und Credit von derfelben genoffen. Da min bie neue Prafibentenwahl gerabe zu einer Beit vorfiel, wo Jackson es durchgeset hatte, daß bie Capitas lien bes Congreffes aus ber Bant beraudgezogen und ihre Privilegien geschmalert wurden, so wurden die Reibungen um so beftiger, und außerten fich vorzuglich

in Philadelphia auf eine bocht gefdhrliche, feinbfelige Beife, die mehrete Menschen um Leben, Gefundheit und Eigenthum brachte.

# Das große Schiff Pensylvania. \*)

Wenn man auf dem Delaware von dem Meere and aufwärts nach Philadelphia zusährt, so ziehen vor Allem 2. colossale hölzerne Gebäude, über deren thurmsbabe Dächen: 2 Massen mit Mimpeln hervorragen, die Ausmerksamkeit auf sich. Unter dem einen dieser Gebäude liegt ein noch unausgebautse Linienschiff von 60 Kanonen, und unter dem andern größern, der ebenfalls noch nicht ganz vollendete Seekoloß, das Linienschiff Penspiwania von 150 Kanonen, Der Platz, worans diese stehen, ist die Navygard — Seearsenal. — Ich entschloß mich, sobald ich nach Philadelphia kommen würde, diese Navygard mit ihren Merkwürdigkeiten zu besuchen.

Den Gingang fand ich mit einer Schildwache bes fest, welche ich, um bas Immere zu befehen, erft um

<sup>\*)</sup> Nach neuern Beitungsberichten ift im Congres ber Antrag jur Bewilligung ber jum Ausbau dieses Schiffes noch nöthigen Summe von 400,000 Dollars verworfen worzben, und man fürchtete, daß dieses Seeungeheuer une ausgebaut und ungenust würde verfaulen muffen. Da es jedoch ganz gesichert unter Dach und Fach, und ganz troden auf den Werften liegt, so ist dies wohl nicht so leicht zu besorgen, und es könnte dieses Schidfal eher über dasselbe kommen, wenn es ausgebaut im Wasser läge.

Erlaubnif fragen mufte. Diefe verwieß mich an ben wachthabenben Offigier, welcher mir ben Ein= tritt gestattete. Die Erlaubnif wird nie, ober felten, und hochstens nur bann verweigert, wenn ber Budrang zu groß wird. Schon der hof ift intereffant. Auf einer Seite liegen bie Cafernen ber fchwachen Garnison von Linienmilitair in Philabelphia; auf ber anbern Schuppen und Magazine. Aber mitten auf bemfelben fteben in langen Reihen jene zahlreichen ungeheuern Moedwertzenge, Kanonen, Morfer und Saubiten, mit welchen jene beweglichen Feffungen bewaffnet werben follen. Es liegen babei die darauf gebos renden gewichtigen Anter, und nicht weit bavon bie gewaltigen Retten, die fie festhalten follen, die vielleicht eben so viel Gewicht, ober gar noch mehr haben, als Die Anker felbst, und große Haufen von Rugeln aller Schwere find pyramidenformig baneben aufgeschichtet. Run trat ich, ba ber Bugang ju bem fleinern Gebaube verschloffen blieb, vor das Gebaude, in welchem bas großere Schiff liegt. - Wer jenes große, unter einem mit 4 Kensterreiben verfrhenen Saufe, noch auf ben Merften liegende Schiff, bas bei moglicher Feuersgefahr burch angebrachte Robren in wenig Minuten von allen Seiten mit Baffer überschuttet werben fann, betritt, muß erstaunen, ja zweifeln, ob das weiche Element, das Waffer, einen folden Colof mit feinen Apparaten wird ertragen komen. Man muß wohl 60 bis 70 Stufen aufwarts fleigen, ebe man auf fein Deck gelangen tann. Seine Seitenwande find fouffest, benn fie besteben aus starken doppelten Boblen des festesten

Holas, beren Zwischenname mit Baumwolle ausges stoßen sind. Welche Bernnlassungen bieten sich hier zu Betrachtungen bar! Mit welcher Gewalt wird bieses Ungeheuer einst wirken, wenn es aus seinen ans berthalb hundert Feuerschlunden seine zerstörenden Blitze versendet! Welche Feuerschammen wird es auf Fiotten und Städte wersen, wenn es ihnen zornentssammt gez genübersteht! Und welche Lasten soll es tragen!— Rur ein für 3 Wonate ausgerüstetes Schiff von 1000 Mann und 100 Kanonen soll 4½ Millionen Pfunde tragen. Dieses mit 150 Kanonen größern Kalibers und 2000 Mann, wird 9 Millionen zu tragen haben. Und doch soll es mit dieser surchtbaren Last auch eben so gut geseitet werden wie der kleinste leichteste Kriegssblop.

Eine Scene auf bem Eise in Philadelphia.

Der Winter bes Jahres 1834 und. 35 kundigte sich erst im December 1834 burch einige Nachtfröste an; denn dis dahin verlieren die Tage noch immer nicht ganz den lieblichen Zauber des indischen Sommers. Die Wälder singen zwar schon an, theilmeise ihren Blätterschmuck abzulegen, spielten aber noch lange mit der ihnen unter diesem himmel eigenen herbstlichen Farbenpracht. Endlich aber stürzte, kurz vor Weih-nachten, der Schnee in dichten Massen auf die dereits leicht gefrorne Erde herab, und verhüllte sie bald sust-hoch mit seiner weißen Decke.

Eine heftige Kalte war nun die nachste Folge jes ned Schneewetters, wodurch die Wogen bes meilenbreiten Delaware zu einer glatten glänzenden Eisfläche erstarrten, welche die vom Meere aufwärts drängende Kuth bald nicht mehr zu heben vermochte. Das großsartige Leben und Areiben; das dis jest durch die abund zueilenden Dampfboote, Seeschiffe und Keinern Fahrzeuge darauf geheurscht hatte, verschwand, und fest eingefroren lagen diese nun in den Wharsten, nur durch den hie und da aufsteigenden Rauch der Schiffsekuchen das Daseyn lebender Wesen auf ihnen andeutend.

Balb aber follte eine andere Scene auf biefem jett leeren Theater erscheinen; zwar weniger groß und er= haben, aber besto freundlicher, besto anmuthiger. eroffneten dieselbe einige Bagebalfe, die mit Schittschuhen tuhn und fluchtig auf dem dunnen Gife fich berum= tummelten, und als nun balb eine großere Sicherheit erprobt mar, ftromten tausenbe auf tausenbe, jener schonen ichlanken, fein gekleibeten Amerikaner, Gentlemen, und Ladies, mit und ohne Schlittschuhe auf ben folupf= rigen Boben, wo fcon auf ungehligen Tifchen, über welchen auf hoben Stangen bie amerikanischen glaggen flatterten, hot VVhisky punch - warmer Bhisty-Punich - Auftern und Auftersuppe, Bein, Brandy (Franzbranntwein), Rumm, Gier (Bachholberbranntwein) Whisky mit allerlei Ruchen und Badwerk, jum Bertauf ausgestellt waren. Schlitten auf Schlitten, mit flingendem Gelaute und mit glanzenden Ladies befest, jagten von einer Seite gur andern; Lastwagen mit Lebensmitteln, knarrten von Rem = Jerfen heruber, und baawischen wurden Boote von Arbeitern geschoben, welche bie in Cambben auf der Gifenbahn angefommenen Guter, welche bie bei fluffigem Waffer ftets ab und ju gebenben Dampffchiffe nun nicht heruber bringen konnten, nach Philabelphia beforberten.

Es ift ein erheiternder Anblick biefen vielbewegten buntfarbigen Anduel, von ber Philadelphier Landseite aus zu betrachten, und man wird verlocht, fich felbit in ihn hinem au wickeln und durchzuwinden, wobei freilich mancher von einem ungeschickten Schlittschuhlaufer ober wohl gar von einem Schlitten über ben Saufen gewor= fen wird. Auch werbe, wer eine brennenbe Cigarre bei fic bat, nicht ungebuldig, wenn er aller funf Schritte. bon einem herbeifaufenden Gifenbeschuheten mit bem Anrufe pray give me fire - please to give me a light - ich bitte um Reuer - angehalten wird, um beffen verloschten Klimmftengel an bem seinigen anzugunden, benn ber großstädtische Amerikaner kann keinen Augenblick ohne Rauch im Munde leben, und hier giebt es ber Unfalle fo viele, die biefen erstiden konnen. Er giebt euch ja dafür fein artiges Thank von Sir, - ich banke mein Berr, - und ift jeden Augenblick bereit, euch ben gleichen Dienst zu erweisen. Go tommt man in Schlangenwendungen nach einer halben Stunde bei Smiths Island an, was, will man nicht vieles verlieren, ohne Bogerung bestiegen werben muß.

Dieses Inselchen liegt so ziemlich in der Mitte bes Stromes, zwischen den Stadten Philadelphia auf der einen, und dem niedlichen Cambden auf der andern Seite. Smiths Island ift ein langer aber schmaler Landstrich, theilweise mit Gras bewachsen, theilweise mit Steinen und angeschwemmten Muscheln bedeckt. An dem einen

Ende befindet fich jedoch ein nicht sehr großer Garten, und immitten einer Baumgruppe liegt eine ans kand gezogene, einst hier gestrandete Fregatte, die num zu eis ner Restauration eingerichtet ist. Diese wird im Sommer sehr häufig von Badenden besucht, und wimmelt heute von solchen, die übers Eis herüber kamen.

Der Weg zu ihr, und die Mühe sie zu besteigen, wurde mir reichlich belohnt, benn ich gewann hier einen erhabenen Punkt in der Mitte jenes lustigen Getümmels. Auf der einen Seite sah ich Philabelphia, wie es sich unübersehdar, von der Navygard, dis hinauf nach Kensigton zieht, wo es Dpottsville, jene große, einem kleinen Stadtchen gleichende, Glassabrik schließt-Bahllose Schiffe belagern die Stadt in ihrer wohl 3 dis 4 Wegstunden hinauf sich dehnenden Lange, und strekken ihre entsegelten Masten an den Pallasten, Sausern und Thürmen der üppigen Stadt empor.

Auf der andern Seite liegt das niedliche Cambben, vor bessen Bordergrund auch mehrere Schisse eingefroren liegen, das aber an der Seite und im hintergrunde schon mit einem Anflug jener Urwaldgruppen eingesaßt ist, die sich dicht und finster durch den ganzen Staat New = Jersey ziehen. Die Jutervallen zwischen beiden Ansichten füllet das hintere Sechunnel. Ich betrat nun die gastliche Fregatte, exquickte die erstarrenden Blieder mit einem erwarmenden Trunke, und eilte nun auch in zahlreicher Begleitung nach Cambben im Staate News Jersey. Es ist ein zwar kleines, aber angenehmes, mit mehrern schönen Häusern und geraden Straßen geziers tes Stähtehen, das von der Railzoad — Eisenbahn

- und ber Schifffahrt belebt wird, weehalb fich auch mehrere große Sandlungshäufer bafelbit befinden. Gleich beim Auffteigen empfing und ein fcones Lufthaus, auf einem von Baumen umgebenen Plate einer Landfpite. angefüllt mit Schau = und Geniegluftigen. Diefes muß im Sommer ein zauberifch : schoner Aufenthalt fenn. Umweit bavon, neben bem Post : und Gifenbahn : Depot, ift ein schöner Gasthof, welcher an folden Tagen nicht groß genug ift, die Bahl ber Gaste zu fassen. bem wir die Bharfte, die Gifenbaby und andere Sebensa wurdigkeiten befeben, und und noch einige Beit an der alle Momente wechseinden Scenerie auf bem Strome befriedigt haben, wird es nun Beit, ben Rudweg gut beginnen. Denn ehe wir die penfilvanische Kuffe wie= ber werben erreichen konnen, wird ber Abend beraufge= kommen fen, und wir muffen eilen, bamit wir noch Theil haben an den dampfenden Reischschuffeln und an den duftenden Thee, die im Boarding = Saufe (Rollhaufe). jum Abend = Imbiß zeitig aufgetragen werden, und bem saumigen und nicht zur rechten Zeit eintreffenden Boarber (Rofiganger) theilweise ober auch gang verkummert werben.

# Sefchicklichkeiten ber Amerikaner in Sandwerken und Runften.

Derjenige, der mit großer Geschicklichkeit nach Amerika kommt, glaube ja nicht, bort nicht auch seines Gleis den zu finden. Sogar der allergeschickteste Europäer wurde bort noch etwas zu lernen haben. Sewiß aber Merragt ihn der Amerikaner in sofern, als derfelbe nes ben der Aunst und dem Handwerk, das er zu seiner Hauptbeschäftigung macht, gewöhnlich noch 2 oder 3 andere versteht. So ist gewöhnlich der Schmidt zugleich Schlosser, Mechanikus, Maschinenmacher, auch wohl Tischler und Zimmermann; der Schubmacher, vorzügzlich auf dem Lande, ist nicht selten auch Schneider, Manserer, Ziegelstreicher, Kalkbrenner. Der Zimmermann, der del Hausbauten will angestellt werden, muß unbedingt auch Tischler, Schlosser, Glaser, Dachdecker und nicht selsten auch Maurer seyn. Der Klempner ist in der Regel auch Kupferschmidt, Gürtler, Zinngießer; und der Uhrzmacher: Goldschmidt, Gürtler ze. und das Betreiben diesser vielen Handwerke beeinträchtiget ganz und gar nicht die Geschicklichkeit in dem einen Hauptgeschäft.

Erot dem wird der fleißige Dentsche doch gern in den dortigen Werkstätten angestellt, obgleich anfänglich immer um etwas niedrigen Lohn; denn das ist dem Deutsschen nicht abzusprechen — und die Amerikaner bekennen das gern — er hat die Tugend der Ausdauer, die dem Amerikaner gewöhnlich abgeht; und er liefert, wenn auch nicht seinere, doch in der Regel weit dauerhaftere Arbeiten, als der Amerikaner.

Mur in folgenden Fachern scheint der Deutsche bem Amerikaner unbedingt zu überragen: im Bau musikalisscher Instrumente, als Orgelbau zc. in der Mathematik und Geometrie, in der Musik und im Musikunterricht, ferner als Meuble = Tischler, Kurschner zc.

#### Der Bauer.

Trot allem eifernen Fleiße, trot ber Ginführung einer auten deutschen Bewirthschaftung, bleibt bet in Deutschland geborne Bauer doch immer und ewig bins ter bem Yankee = Bauer (Yankee beift ber eingeborne Amerifaner) zurud, wenn es barauf ankommt, auf eis ner noch wenig bewohnten Stelle, fern von Straffen und Candlen, ein Stud Urwald wirthbar gu machen. Es ift mabr, ber beutsche Bauer arbeitet mit mehr Rleiß und Ausbauer; er richtet feine Wirthschaft weit beffer ein und ichafft fich beffere Gebaude barauf. In biefem allen fteht er weit vor bem Yanky und boch befindet. fich biefer weit beffer und lebt viel forglofer als er & benn ber Deutsche braucht immer Gelb und muß Gelb baben. was der Yanky weit leichter enthehren fann. Dieser fertigt fich feine Schube, Strumpfe, Rleiber und Bute und Dugen felbft, er trinkt ftatt Raffee geroftet Rom, fatt Robrzuder gebraucht er ben vom Aborn, und der Apfelbaum liefert ihm den erquickenden und auch wohl berauschenden Cyder, der Ader Banf, Flachs und Baumwolle, die Heerde Wolle und Saute. wird im Saufe, felbft gesponnen, gewebt, gegerbt, gefarbt und gefertigt. Es ift mabr, fein Acker tragt nicht fo viel, als ber feines beutschen Rachbars, jedoch genug fur ihn und die Seinen, und feine Beerde, die frei und ohne Aufficht umberlauft, liefert ihm dabei Milch. Butter. Rafe und Kleisch; feine Buchse Wildpret und von ben Produkten seiner Landwirthschaft bleibt ihm immer' noch so viel, um fich von dem berumziehenden Sandeles

manne Rochgeschirr, Pulver und Blei, Bertzeuge und - VVhisky! - einzutauschen, und babei ein frobes. forgloses und angenehmes Leben zu führen. bauft der Deutsche bei seinem Fleiße große Borrathe von Bobenprodukten auf, leidet aber dabei an vielen an= bern Dingen Mangel, weil er seine Erzeugniffe nie boch an ben Dann bringen fann, nicht fo viel Geschicklichkeit befist, fich alles felbft angufertigen; weniger geubt in der Jagd und im Kischfang ift, weniger entbebren kann, und weit mehr die Geselligkeit liebt, als ber ernste verschloffene Amerikaner. Er wird so lange ein elendes erbarmliches Leben führen, bis fich die Gegend belebt; Dorfer, Flecken, Stadte, Ranale und Eifenbahnen in feiner Rabe entstehen. Dann, nur aber auch erft bann ernbet ber Deutsche die Fruchte seiner Dube und Beschwerben. Dann erst ragt er über den Amerikaner empor, Deffen Geschicklichkeit & fich unterbeff zu eigen gemacht hat. Gar zu gern bleibt er bann auch an Ort. und Stelle, wenn Die Civilisation vorwarts schreitet. Der Amerikaner aber verkauft bann fein Lanbftuck mit autem Profit, gebt wieder tiefer binein in die westlis chen Einoben, wo er entweder ftirbt ober bereichert que ruckfehrt, um seine alten Tage in irgend einer Stadt. au beschließen.

### Das Leben in ben amerikanischen Urwälbern.

Ich siedelte mich als neuer Einwanderer mit 3 beutschen Familien in einer Gegend an, die bei weitem noch nicht zu den enklegenen gehörte, da wir nach der

Congreß : Stadt Bashington, wohin die Erzeugniffe bes bortigen Bobens gebracht werben, nur 41 beutsche (22 engl.) Meilen hatten. Der Preis biefes Grunde ftucks mußte in folder Lage fehr billig icheinen, benn ich bekam 150 Acter Land fur 700 Dollars. Aber es waren weber Gebaube, noch die hier so nothigen Befriedigungen barauf, und bas Land zeigte nicht die geringste Spur von fruberem Anbau. Das Erfte. wore auf wir bedacht fenn mußten, war ber Aufbau von Saus fern, da wir gar fein Obbach fanden, uns vor Sturm und Regen fichern zu konnen. Um dieses erfte Beburfniß nur einigermaßen ju' befriedigen, bauten wir uns Butten von zusammengeflochtenen 3weigen. ber aber fanden wir diese bald unzureichend. Gini<sup>\*</sup> wolkenbruchartiger Regen schwemmte und unfere Butten fast bavon. Gludlicherweise fanden wir balb einen beffern Aufenthalt. Gin Blochaus, bas einige englische Meilen von unserm Plate leer ftand, burften wir fur wenige Dollars Miethains beziehen. Es ftand auf einem ungemein angenehmen Plate, auf bem Rutten einer ziemlich hoben Anbobe, mitten in einer Ans lage von vielen Schonen, damals mit ben ichonften faftigften Fruchten belafteten Aepfelbaumen, über welche wir in so weit disponiren burften, als unser Appetit da= von frifch zu genießen uns aufforberte. Dies fam uns und unfern Rindern trefflich zu ftatten. Auf der Rud'= feite bes hauses, einen etwas feilen Berg binab, sprus delte unter grunem Gebuich hervor eine herrliche eis= kalte Wafferquelle und ergoß fich in einen Bach, det fich im Thale babin foldingelte. Der Rand diefes

Baches war mit Saselnußstauben, Sindepin, Ballnußbaumen, von wilden Reben untermischt, eingefaßt, und die Kinder schwelgten in den eben reisenden sußen Früchten so verschiedener Art.

Die uns naher wohnenden Nachbarn warteten nicht, bis wir ihnen unsern ersten Besuch gemacht hatten, im Gegentheil, sie kamen selbst, die Bekanntschaft mit uns anzuknüpfen. Ganze Gesellschaften schön gekleibeter Damen und Herren besuchten die neuen Ansiedler, und gewöhnlich brachte jede Dame einige Eier, ein Stück Butter, ein Stück Speck oder Rindsleisch, oder sonst etwas recht brauchbares mit; sehr selten kam eine ganz leer. Aber dies nicht allein; diesen Besuchen solgten in der Regel, von Sclaven herbeigesührt, ganze Pferzbeladungen von Kartossen, Kohl, Kraut, Welschfornsmehl zc. Wir wurden anfänglich so sehr gut und ganz freiwillig mit Lebensmitteln versehen, daß wir an nichts Mangel litten.

Leider wurden spater meine Geschrten unbescheisben, und gingen, wenn ihnen einmal etwa Butter, Milch, Mehl oder Fleisch 2c. zu sehlen ansing, sich das Nothige zu holen. Dadurch glaubten sich die guten Nachbarn der Mühe überhoben, es herbeizuschaffen, gaben diesen zwar reichlich, aber ich, der ich nicht ging um zu holen, mußte bald darben.

Ich kann sagen, daß die Zeit, welche ich in dies sem Blochause zubrachte, demohnerachtet meine einzige gluckliche in Amerika, ja eine der glucklichsten meines Lebens war. Hier war ich noch voll glänzender Hoffmung. Die herrliche freie Luft, die romantische Lage unserer Wohnung, das lustige Treiben meiner lieben Kinder um mich her, stöste mir Zuversicht und Muth ein. Die liebenswürdigen Menschen, die in unserer Nähe wohnsten, ließen mich ahnen, daß nach vielen Leiden, Kumsmer und Unglud ein patriarchalisches idillisches Leben das Ende meiner Tage zieren wurde. Nur ein Vorzsfall weckte mich, wenn auch nur auf eine kurze Zeit, aus meinen lieblichen Träumen.

3d war einmal unten am Berge, unweit unfere Blochauses, mit bem Reinigen meiner und meiner Rinder Bafche beschaftigt - daß ich dies felbst that, barüber wied niemand sich wundern — während sammes liche Kinder auf ber Hohe unter ben Obstbaumen spiels ten. Da erhebt mein jungftes Rind ein burchbringen= bes Geschrei und ruft: Bater, Bater, eine Schlange. Ich eile schnell zu ihm binauf und sebe, wie eine große Rupferschlange neben bem vor ihr wie fest gezauberten Rinde, in Ringel gewunden, ben Ropf gifchend und brobens emporbaumt. Studilicherweise fand ich auf dem Wege babin einen farten Stoet, ber jur Stute unter bem Baschseil biente. Ich ergriff ihn und schlage so glucklich auf die Schlange, baß fie fich gitternd wand und den drohenden Ropf finken ließ. Aber ich war trot allen wiederholten Schlagen nicht im Stande, fie ganglich zu tobten, und furchtend, bag ihr Giftzahn boch noch schablich werben konne, bing ich fie an einen Baumzweig, wo fie fich, obgleich ihr bas Blut aus

dem offenen Maule tropfte, den ganzen Tag immer noch fortbewegte.

Der Biß dieser Schlange ist eben so gefährlich als der der Klapperschlange, und sie selbst ist weit ges sährlicher als diese, weil sie sich nicht durch irgend eis nen Laut meldet. Bei dieser Gelegenheit wurden mir zwei merkwurdige Falle von der heftigkeit des Schlans gengistes erzählt.

Ein Holzhauer wird von einer Alapperschlange in den Finger gebissen, nimmt sosort das Beil und haut sich den Finger ab. Nach 14 Tagen ist die Wunde so weit geheilt, daß er wieder an seine Arbeit gehen kann. Die Neuglerde treibt ihn, nach seinem Finger zu sehen. Er sindet ihn richtig an Ort und Stelle, aber ganz schwarz geworden. Da begeht er die Unz vorsichtigkeit, ihn anzusassen und daran zu riechen, worzaus er sogleich todt niederstürzt.

Ein Farmer wird von einer Klapperschlange durch die Soble seines Stiefels gebiffen, er stirbt. Seine Sattln heirathet wieder, aber ihr zweiter Mann stirbt durz nach der Trauung. Ein dritter und vierter has den das namliche Schicksal. Dies erregt Ausmerksams beit. Man bemerkt, daß sie die fast ganz neuen Stiefeln, worin der erste gebiffen worden ist, alle getragen haben, und sindet bei genauer Untersuchung, daß der Gifts zahn darin stecken geblieben war.

Nach Berlauf von etwa 6 Wochen waren unfere Palafte von Baumstammen mit Hulfe unferer gutigen Nachbarn so weit aufgebaut, daß wir sie beziehen und auf unserem eigenen Grund und Boben wohnen konn-

ten. Zwar batten fie noch teine Thuren, und whrimmis ten, um vor der Nachtluft geschützt zu senn wollent Decken bavor bangen. Un Dielen war nicht zu benten: einige Ginschnitte in Die Stamme, worein Gladfibei ben geschoben, welche mit Lehm verkiebt wurden, vertraten die Renfter. Das Saus felbst lag in einer fcbnen, freien, ebenen Gegend inmitten bes geklarten Lanbes, bas von einem prachtigen Waldfranze von 50 Ader umschloffen mar. Diefes geklarte Land war the und da mit Gruppen von Aepfel-, Pfirfich = und Ricftibaumen bebeckt. Saffafras = , Maulbeer = und Rafte nienbaume fanden überall beeum, eben fo eine große Babl großerer und kleinerer Semenes = Baume, von benen zwei ber größten, mit Reuchten ichwer beladen, une fer Dach beschatteten. Rellerhalbstengel, aus beren flei: nen, rothen Fruchten bie bortigen gewiffenlosen Effig-Rabrifanten einen beißend scharfen Effig brauen; wa ren taufendweis barüber verbreitet, was übrigens aut Beit ber Bluthe einen ungemein fconen Unblick gewährt. In dem Walbe felbst gab es einen Reichthum von wilben Reben, Sichory, Ball = und Safelmuffen, Sinker pins, Gemenes und andern Fruchten: Der Botten war leibet nur wenig grun, bochftens in ber Rabe ber Bache sprofite einiges grune Gras. Dafter aber ftrectte fic überall ein langes, dichtes, gelbes, binsenartiges Gras empor, welches felbft bas hier herumschwarmende Dieh verschmäbte.

Den Rest der schonen Jahredzeit kommte ich nur sehr unvollkommen von meiner hutte aus genießen. Auf jene freundliche, heitere Zeit, die ich in dem Sause

auf ben Berge verlebt hatte, folgte nun jene fcredlich einsame, traurige, die ich, burch brennende Schmers sen auf mein Lager gefesselt, in ber fcmubigen Butte verbringen mußte. Meine theuern lieben Kinder mas ren zwar um mich; aber ihre Nahe machte mich eber kraurig als muthig. Wie konnte ich die Armen bie jest mit Schmut aller Art ju fampfen batten . beren einst so nette feine Rleiber, bier zerriffen und perfauls wit, mit frober, beiterer Miene auseben. Die Erbeis terungen, bie mir bis jette unfere lieben Nachbarn gemacht batten, blieben, als bas Bettelfpftem einriß, gange lich weg. Kur mich war ihre Sulfe verloren, weil meine theuern Gefahrten bettelnb umberzogen und hols sen. . Sie tehrten gwar immer mit fchweren Lasten von Lebensmitteln gurud, aber ich, ber ich nicht fort fonnte, erkingte felbst fur Geld nichts von ihnen. Schwarze waren es, die allmählig anfingen, mir gegen Gelb und Maufch Rartoffeln, Maismehl, Rurbiffe, Robl und Rraut gugutragen, und burch biese wurde ihren Berren meine verlagne traurige Lage bekannt, und als man endlich erfuhr, daß ich von bent, mas zusammengebettelt wurde, keinen Theil bekam, wurde mir, wes nigstens fo lange mein Aufleiben mabrte, von vielen Seiten Bleisch und Gemuße, fogar manche Lederbif= fen freiwillig jugebracht; auch Salbe fur meinen wunben Ruff, fo bag, ebe bie volle Strenge bes Winters eintrat, berfelbe geheilt war.

Einige Borfalle mogen bas Gemalde meines Lebens im Blockhause vervollständigen. Wir hatten immitten unsers Immers einen großen eisernen Ofen, welchen wir aus Baltimore mitgebracht hatten, ") und der auch sehon wor Eintritt des Winters zum Kochen der Speisen benutt wurde. Die Alche ließ die Gattin meines Hausgenossen in einem Topse vor der Thur erkalten, um sie dann als Duns ger auf das bereits umgearbeitete Land zu streuen. Wir brammten aber größtentheils Hickory "Holz, mels ches sehr lange Kohle halt.

So tras es sich einmal, als wir noch keine Bresterthure hatten, und diese durch eine wollene Decke versteren werden mußte, daß jener Aopf dieser etwas zu nahe kam. Niemand war im Hause als ich allein, der ich auf mein Lager gesesselt war. Da schlug jer ner Aeppich auf einmal in helle Flammen auf. Dies war genug, um mich für eine kurze Zeit die Schmerzen an meinem Fuße vergessen zu machen. Ich sprang aus, ergriff den brennenden Aeppich, riß ihn loch, schleuzderte ihn ein Stad von der Ahür weg, und erstickte mit beiden schadhaften Beinen darauf trampelud die Flamme. Aber welche entsetzlichen Schmerzen hatte diese Arbeit für mich zur Folgel Raum konnte ich mein

<sup>\*)</sup> In teiner Methemohnung in America finden fich Defen, fondern blos Komine, von denen jedoch immer nur eine fehr unvollfommene Wärme ausgeht, und deren Feuer rung, fie möge durch holg: oder Steintohlen geschehen, in großen Städten immer sehr toftspielig ift. Die Miethes bewohner muffen sich also, wenn sie jenem Uebelstande ausweichen wollen, selbst Defen taufen, wovon das Stüdt 12 bis 20 Dollars tostet, weil sie dort alle von Cisen sind.

Koger wieder erreichen, auf dem ich einige Zeit ganz bewuftlos liegen blieb.

In dieser für mich so traurigen Zeit machte mir einst ein Nachbar, Arnold, eine große Freude. Er schenkte mir 4 auf unserm Lande geschossene graue Eich= hörnchen, die ich brief und mit meinen Kindern verzzehrte. Wer diese Speise nicht gekostet hat, kann nicht urtheilen, welch ein köstlicher Leckerbissen sie ist. Sie schweden viel seiner als Hahnersteisch, und ich wunz dere mich nun, daß man das Fleisch dieser Thiere in Deutschland verachtet.

Als ich soweit wieder gesund war, daß ich in Schuhen binken konnte, gerstreute ich mich so oft ich konnte baburch, daß ich mit meiner Flinte in meinem Walde herumstrich. Aber so groß meine Mordlust auch war, so kann ich bas baburch vergoffene Blut gewiß verantworten, benn es kann wohl in der Welt keinen ungeschicktern Schutzen geben als mich. Ich hatte mir fo gern manchmal ein Stud von bem noch nicht gang ausgerotteten Bild, bas in Sichhornchen, Rebhubnern, Safanen und Bafen bestand, geholt, aber alles Pulver und Blei, das ich auf fie verschoß, flog nutslos in die Luft, und die Bestien von Kasanen und Rebbubnern ließen, als wenn fie mein Ungeschief icon batten fennen lernen, mich oft fo nabe kommen, daß ich fie batte mit einem Stode tobtschlagen tonnen. Dieser Bersuche endlich-mude, verschwanden auch meine letten Freuden. Bobl legte ich mich zuweilen an den Forellenbach, ber meine Befitung bespulte, aber ftete ben Blick nach Often, nach dem theuern Baterlande gerichtet, voll wehmuthiger Gehnsucht, befonbers wenn ich meine Rleinen bei mir batte; wenn ich fie um mich berumfpielen fab, bie armen baarfußigen, zerlumpten kleinen Wilben, benen ein solches Geschick bei ber Wiege nicht vorgesungen wurde. Die Wonne, die noch im= mer bie Miblauferin bes berrlichen indischen Commers, die beitere reine Decemberluft, in mein Berg gefloft haben wurde, zerschmolz burch ben Anblick diefer Are men. Wie groß war ber Unterschied zwischen sonft und jest. Wiedhmuck, wie reinlich waren fie immer bekleidet, als ihre lebende Mutter fie noch unter Pflege hatte. Wie wurde fast jeder Eritt, jeder Schritt von ihr beobachtet. Jest mußten fie mit unbefleibeten Sagchen burch Dornen und Stacheln geben, eine Schlange tonnte unter bem Laube laufeben, und ihren Giftzahn in die Unbeschütten fenten. Sie batten feine Soffnung. bie Geschicklichkeiten ihres Geschlechts ju lernen, und ich, ber miggestimmte hoffnungelofe tonnte ihnen viels leicht nur Lefen ober Schreiben beibringen. Gie fonnten nicht lernen noch begreifen, daß ein allweiser, gus tiaer, rettenber Bater über ihnen fcwebe, ein Bater, ber schon in seinem weisen Rathe beschloffen batte, fie in ihr Geburteland gurudzuleiten, woraus ihr irbifchet fie mit graufamer, unbefommener Liebe geführt hatte. Rury ihre Rabe brachte mir teinen Troft mehr, fie brachte mir nur Bergweiflung.

Einst kam ich hinkend von einer solchen Excuration gurud, und horte aus dem Blodhause ein jammerndes Geschrei. Mir ahndete nichts Gutes, und ich war froh, meine Kinder bei mir gehabt zu haben.

Als ich in das Blodhaus trat, sah ich meinen Gefährten am Boden liegen. Er war die auf den Speicher führende Leiter hinaufgestiegen, hatte eine Sprosse verssehen und war heradgestürzt. Ein starker Schmerz in der Seite und eine sogleich eintretende Geschwulft ließ und befürchten, er habe eine Rippe gebraden. Ich und seine herbeigeeilte Frau hatten Mühe, ihn auf sein Lager zu bringen. Gut, daß Essig im Hunse war, gut, daß mir einsiel, daß warme Ausschläge davon ihm vielleicht nüßlich seyn konnten. Sie Durden gemacht, und er erhielt, freilich erst nach Tagen, Linderung und endliche Heilung.

Ware dieser Mann lange krank geworden, unser Elent hatte ben hochsten Grad erreicht. Wir alle hatz ten einen Arzt, der weit entfernt wohnte, nicht bezahlen können; und ware er gestorben, er, der Bater von 5 Kindern, wir hatten ihn, wie ein Stud Bieb, in irgend ein Loch begraben mufsen.

Pur auf kurze Zeit, wenn mich nach meiner Wies berherstellung meine Nachbarn etwa zur Jagd abries fen, vergaß ich mein und der meinigen Elend. Ich schlenderte mit ihnen mit ungeladener Flinte, die mit jedoch auf meine Entschuldigung immer geladen, aber auch von ihnen selbst loszeschossen wurde, da ich mein Ungeschick nicht offen zur Schau tragen wollte. Bon der Jagdbeute wurde mir freilich selten ein Antheil.

Bei der Gastfreundschaft die in Ametika herrscht, wird es nicht verwundern, daß auch ich, ber ganz Fremede, nicht selten auch an reichern Tischen speiste. So bekam ich einst eine Einladung nach Clarcksburg, etwa

3 Stunden von meiner Wohnung, zu einem gewissen Bohme, der Maurer = Bruder war, und auch mich als solchen hatte kennen lernen. Ich wurde in seinem reischen Hause — er besaß eine große Ledersabrik — sehr gut ausgehalten, und er ließ mich mit einem Vorrath von Lebensmitteln in seinem Geschirr nach hause bringen.

# Reifescenen aus meinem Saustrerleben.

Die Reisenden, die mit vollem Geldbeutel überall klimpern konnen, die anständige Kleidung haben, oder nur noch im Stande sind, in Wirthshäusern die Zehzrungskosten zu bezahlen, werden überall gut ausgenomzmen. Sin solcher Reisender lernt Menschen und Nationen nirgends gut kennen. Ganz anders verhält es sich mit dem Armen, welcher Blicke in das Volkstleben thun kann und thun muß, die dem Reichen nie verstattet sind. Und so setzen mich meine Reisen in Deutschland und in den vereinigten Staaten von Nordzamerika in den Stand, eine vergleichende Schilderung in dieser Beziehung zu geben.

Mit Entsehm benke ich noch an die traurige Reise, die ich in abgerissener Kleidung mit 2 kleinen Kindern von Bremen nach Zeit machte. Bremen, das liebe theure Bremen, ist einer der wenigen Lichtpunkte auf derselben, wo ich bei den gastfreundlichen Ralfs ohne Geld, sogar ohne Mittel ankam, meine Fuhre von Bezgesack zu bezahlen. Aber ich denke noch mit Schauzder an jenen stolzen undrüderlichen Bruder, den Wirth zum wilden Mann in Hannover, an jenen groben Caz

١

stellan der großen Loge zu Hannover, an den dicken Bachtmeister und Wirth im Posithose vor Hildesheim, an die unmenschlichen Wirthe in Braumschweig, bei denen ich in spater Nacht mit 2 armen Kindern kein Nachtquartier sinden konnte, an die Wirthe im weißen Bar und schwarzen Bock in Magdeburg, die mich kurzund grob abwiesen.

3ch habe in Amerika große Reisen gemacht, mit und ohne Kinder. 3ch habe mit einem Ranzen auf bem Rucken, mit einem Rorbe am Arme, Pensplvanien, Rem-Berfen, Delavare burchreift, ja burchfrochen; manch= mal mit großem Barte und mit fehr abgetragener Rleibung. Reb bin auf Gifenbahnen, auf Dampfichiffen, auf Doft und zu Fuß burch Marpland, Birginien und Colum= bien gekommen, und überall, wo ich auch blieb, bin ich gut aufgenommen worden. Man fab nicht auf meine gute ober abgetragene Rleidung, auf meine gan= gen ober schlechten Schuhe; man empfing mich uberall, mit ober ohne Rinber - gut -; felbft ba, wo ber Wirth wenig, gar feinen Gewinn, ober felbit Schas ben zu erwarten hatte, wurde ich nimmer zurückgewie= fen. Welch Schone Tugend ift die Gastfreundschaft! Wie liebenswurdig, wie herrlich ber, ber fie ubt! In Europa giebt man nicht gern bem, ber nicht bezahlen tann, einen Trunt Waffer, ober Obbach auf einem Beuboben, in Amerifa giebt man ihm Rahrung, Erquidung, Schlafplat und reinliches Bett.

In Amerika wurde uns, als wir von Baltimore nach unferm Wohnort, Montgommery County, Md., burch die amerikanischen Walber reisten, überall, wo unser Zug' vor einem Farmhause, das manchmal bins in einem elenden Blockhause bestand, vorbeiging, ge wohnlich immer Milch und Brod entgegen getragen, und die guten Leute wurden es für eine große Beleis digung angesehen haben, wenn wir ihnen dafür irgend eine Zahlung hatten andieten wollen.

Von einem amerikanischen Wirthe wird so leicht niemand, ober wenigstens nicht eber aus dem Hause gewiesen, als bis er sich des Ausenthalts bei ihm durch schlechte Aussuhrung unwürdig gemacht hat; oder wenn er sich, ohne zu bezahlen, vielleicht länger bei ihm ause halt als es nothig ist. Der Arme, der jedoch Abends in das Wirthshaus kommt, darin übernachtet, und am andern Worgen wegen üblem Wetter, oder gar wegen Krankheit nicht fort kann, darf durchaus nicht fürcheten, eher vertrieben zu werden, als die ihm entweder das Wetter oder seine Gesundheit das Fortgehen erlaubt. Es giebt nicht wenige Beispiele, daß krank gewordene Reisende in den Wirthshausern sehr sorgsältig verpstegt worden sind.

So lange ich als Kramer in Lande herumreifte, machten mir die Wirthe in der Regel überall sehr billige Zechen, rechneten gewöhnlich fürs Nachtquartier
gar nichts und erleichterten mir sogar die Bezahlung
durch gütige Abnahme meiner Waaren. hinaus habe
ich sehr selten etwas zahlen muffen, aber oft hatte
ich verdient, was meine Zeche betrug.

Wie manches Nachtquartier, wie manches Mits tagsmahl ist mir aber ganz umsonst geworden. Kommt man an ein Haus gerade zur Zeit, wo die Mahlzeit gehalten wird, so kann man auf jeben Jall immer ers warten, zu Tische gezogen zu werben. Ja, es wird sogar oft übel aufgenommen, wenn man erst bie Ginlasdung abwartet, sich an den gebeckten Tisch zu setzen.

So ging es mir einmal fehr wohl in einem Rloz fter, wenn ich nicht irre in ber Gegend von Sannover in Venfplvanien. 3ch tam bei heftigem Regen triefend in ein hubsches Saus, bas ich fur ein folches erkannte, und bot ben geistlichen herren meine Baare an. Sie fauften mir einige Rleinigkeiten ab. Als unser Bandel beendigt mar, glaubte ich, ber protestantische Reger, nichts Befferes thun zu konnen, als meine fieben Sachen zusammenzupacken und mich, bem Wetter jum Trog, wieder bavon ju machen. Sie faben mich verwundert und erstaunt an. als wenn ich im Begriff ware, eine mabre Tollbeit zu begeben, und aus Berten fich endlich in ihrem Pensplvandeutsch, ob ich bas Birn erfroren batte, in foldbem Wetter am fpaten Abend und in wenig bewohnter Gegend fortgeben gu wollen. 3ch geftand bag ich nicht gewagt batte, bei ihnen um Nachtquarier anzusuchen, worauf mir bie turge und hier ju Cande nichts weniger als beleidigende Antwort murbe; bu bischt ein Rarr. - Dag diefes nicht so bose gemeint war, zeigte eine Flasche die bereingebracht murbe, und beren Inhalt ich als guten Da= beira erprobte, als man mir, bem Triefenben, ein großes Glas bavon überreichte. 3ch murde bald bekannt mit ibnen, laugnete feineswegs meinen Glauben ab, und wurde beffen ohngeachtet unverändert bieder, zutraulich und gut behandelt; diese herren zogen mich an ihre

wohlbefette Tafel, raumten mir, als die Racht herbeistam, ein gutes Bett ein, und entließen mich fruh, wo das Wetter sich gebessert hatte, nicht eber, als nach dem Fruhstud, das ich ebenfalls an einer Tafel mit ihnen einnahm.

3ch babe in Deutschland wenig ober gar keine Gelegenheit gehabt, mit herrnhuthern befannt zu werben und babe fie dieffeits nur burch Soren und Sagen und amar nicht immer von ber portheilhafteften Geite tennen gelernt. In Amerika fand ich Gelegenheit, bies felben burch perfonlichen Umgang fennen zu lernen und habe gefunden, daß wenn die europaischen ihren amerifanischen Brubern gleichen, ich große Urfache habe, bas angethane Unrecht abzubitten. Schon bie Gegenben in benen fie leben, zeigen von ihren schaffens ben und ordnenden Banden. Wie schon ift es um und in ben größtentheils von herrnbuthern bewohnten Stadten Bethlebem, Emaus, Ragareth; wie gutmuthig. wie freundlich, wie artig ift bas Bolkden, bas in bies fen Orten lebt, und welche glanzende Reinlichkeit und Nettigkeit schimmert außerhalb und innerhalb ihrer Wobnungen. 3ch tenne nicht ihre Einrichtung unter fich felbst, aber ihre Stadte, ihre Baufer und ihre Gefichter haben mir ftete ben Wunfch eingefloßt, unter ibnen wohnen zu burfen.

Im December 1834 kam ich einigemale in bas romantische, an der Lecha gelegene Bethlehem, wo ich sters in dem schonen Gasthofe zum Anker blieb, der nahe dem Lecha = Canal am Fuse des Berges liegt, worauf Bethlehem erbaut ift. Der Gastwirth Williams

mar ein bochft feiner und anstandiger Mann, auch Herrnhuther. Einmal traf ich bei ihm mit noch 2 an= bern Baufirern und einem alten Bettler gusammen, ber alle Minuten ein Glas Abisty forberte, aber nur fo lange bekam, bis fich Spuren von Rausch an ihm zeige Damals war gerabe einer ber bier feltenen Ralle, ein Gelbstmord, vorgetommen, woruber gang Bethlebem in Aufregung war. Es batte fich namlich ein Gebulfe in bet bortigen Bierbrauerei - Gott weiß aus, welchen Urfachen, aus Armuth war es nicht, benn man fand noch 60 Dollars in feinem Roffer - erft in die Reble geschnitten, und da dieses nicht den Tod ummittelbar gur Folge hatte, in einem Stalle an einem Balfter erhangt. Diefe, unter biefem unschulbigen Bolle fo feltene That, erregte Schauder und Entfeten und man eilte, ben Korper bes Unglucklichen sobald als moglich aus bem Bereich bes Ortes zu bringen. wo die That geschehen war. Wit allem, was er an fich trug, felbft mit 10 Cents in feiner Tafche und ben unschuldigen Wertzeugen feines Todes, bem Bars biermeffer und bem Salfter, wurde ber Entfeelte im giemlich entfernten Balbe begraben.

Master Williams, mein rechtschaffener Wirth, war barüber sehr ungehalten, und obgleich er selbst Herrn= huther war, sand er es doch sehr unrecht, daß man den armen Burschen so schlecht begraben hatte.

Er meinte, ber Unglückliche habe sich lange bei bem Brauer gut aufgeführt, sich immer still und recht= schaffen verhalten und nie habe man etwas Schlimmes von ihm gebort. Die schreckliche That könne von ihm

niche bei Bewustsen, sondern misse im fillen Wahne finn vollzogen worden seine. In dem weitentsenten Lande, aus dem er gekommen sep, habe er vielleicht Eltern, Geliebte, Vermandte und Freunde, von welchen wohl einer einst herkommen durfte, um sein Grad zu besuchen. Wie stirreeklich musse es sie die diese senn; wenn sie erführen, daß er wie ein krepirtes Bieb ink Busche verscharrt liege. Und er habe ja Geld gehabt, und hinneichand Geld, um jenen diese Krankung ersparren zu können, womit nicht der nun fühllose Unglicks liche, sondern seine Angehörigen bestraft worden waren.

Bernünftiger, menfchlicher und milber konnte mobil niemand fprechen als biefer Billiams, aber nicht: iben all erichallte eine gleiche Sprache. Das Gerücht biefes Gelbstmords war balb in ber gangen Gegend, befannt und verbreitete überall Schauber und Entfeten. Der Birth in Rupferberg, bei bem ich einige Sage fpeter einkehrte, ein Methobift und Befiter eines fehr fchones Wirthobaufes, hatte gang andere Anfichten, ale ber milbe und aufgellarte Williams. Er meinte, eine foliche That Bune nicht anbers als von einem Menfchen gefdeben, an bem Gott alle Macht aufgegeben und beffen ber Teufel fich vollkommen bemachtigt habe. Er wurde febr aufgebracht und bielt mich für einen Gottesläfteren. als ich nicht gang mit ihm abereinftimmte; als ich foe gar bas Dasenn eines Teufett bezweifelte, Die That biefes Menschen für Wahnsinn und den Bahnfinn für eine Folge von Beinnuch, Summer und vielleicht: innerer unmerklicher Rrankheit erthärte. Rachbem feine erfte Bige über meinen Unglauben ein wenig ausgetobt hatte,

und dieß geschah bald, benn ich widersprach ihm nicht mehr, fagte er, er wolle mir beweisen, daß es wirflich einen Teufel gabe und bag biefer auch Macht über ben Menfchen gewinne. Gein eigener Bater fen Beuge einer Geschichte gewesen, wo ber Teufel eine auffals lenbe furchtbare Rolle gespielt habe. Diefer, mein Bater, erzählte er nun, war, wie icon mein Groß pater, Gigenthumer biefes Gasthofes. Dort binter jenem Berge, an dem fich die Fensen (Befriedigungen) in fchrager Linie hinaufziehen, und beffen Sipfel mit laus ter Tannenbols bewachsen ift, wohnte ein Jugenbfreund und Bekannter von ihm, Johann Lammering, und uns weit von biefem Glias Loth. Beibe batten von Jugend auf in langer treuer Freundschaft gelebt, mit einander gejagt, geschoffen und fo manchen Scherz gemacht, als fie fich einmal wegen eines bubichen Dabbene tobtlich entzweiten. Sie hieß Sanna Jarke. ter hatte fich erft furglich in biefer Gegend nieberges laffen. Sie war ein fchlantes, blaufugiges, nettes Ding: beibe brangten fich an fie. Anfanglich schien John Lammering ben Borzug zu haben, fie hatte ihm theuer versprochen, ihn ju beirathen. Aber auf einmal fing bie ibm juvor gezeigte warme Liebe an ju erfalten, und ihr ganges Berg wendete fich bem wilben, ungeftis men Glias Loth gu. Alle Bemubungen Lammerings, ihre Liebe wieder zu gewinnen, waren fruchtlos, und am Ende gestand fie ibm offen, fie goge Glias Loth ihm weit vor, und fie werbe nie jemand andere als diefen den Ibrigen nennen.

Edminering fürmte nach biefer Erflarung wutbenb foet, ergab fich balb barauf allen wilben Bergnuguns gen, Trunt und Spiel und einem lieberlichen Leben. Loth aber genoß mit voller Freiheit bes ichonen Dab. chens, bas ibm gar nichts mehr abschlagen fonnte. Und woher tam diefer febnelle Bechfel? - Dan fagte. er habe fich von einer alten Negerin, bie im Rufe übernaturlicher Runfte ftand, einen Bauber = und Lies bestrant bereiten laffen, und bei bem Segen, ben er felbft barüber gefprochen, fich bem Teufel ergeben. Raum batte Banna - fo erzählte mein Bater - bies fen Trant verschluckt, fo war fie gang vernarrt in ibn, umb konnte nur in feiner Gegenwart einige Rube finben. So febr auch ihre Eltern fie von dem Buffling zurudzuhalten suchten, so mußten fie ihr am Ende boch ihren Willen laffen, ba ein einziger Tag, an welchem fie von ihrem Geliebten getrennt war, für fie faft BBahnfinn gur Folge gehabt hatte.

Einst ritten beibe, Elias und Hanna, auf eine Frolick — eine Lustbarkeit — die mehrere Stunden weit über der Lecha statt hatte. — Ihr kennt ja wohl die selfigen User dieses Flusses, die sich von Allentown Langs ihr hinausziehen, werdet gewiß auf euren Hauffirwegen in den dort zerstreuten einzelnen Hausern herzumgestrichen seyn. — Auf der damals noch mit weit weniger Wohnungen beseizen Straße nach Eastown zu, erschien ihnen der Teusel in leibhaftiger Gestalt und griff nach beiden mit tigerartigen Krallen. Ihre Pserde wurden scheu, baumten sich, gingen mit ihnen durch, aus der Straße rechts heraus, durch Wald und Dickicht,

aber Suael und burch Thaler im mitbefign Gelopp bis an einen boben Felfen an ber Lecha, wa fie fich nicht weit von einander mit ihren Reitern berabffurzten. Banna fam auf den barten Boden und lebte wecht jeboch mit gerbrochenen Armen, Beinen und Ribben. Elias aber murbe wahrend bes Kalles. mit. dem Ronf mehreremale gegen die Felsenwande geschlaubert, und erreichte, im Falle icon gang zerfchmettert bag Ufer. Die Pferbe blieben, tros bes tiefen Falles, unbeschäbigt und galoppirten muthend bavon. Saunas. Geminemer zog bald einige in ber Rabe beschäftigte Fischer berbei. Gie batte noch Bofinnungefraft genug, biefen Die Bohnung ihrer Eltern anzudenten. Die beffpraten Manner flochten fogleich eine Erage, belegten fie mit weichen Zweigen, legten die totlich beschäbigte Banna und Elias Leichnam barauf und brachten fie nach Baufe. 24 Stunden lebte die Ungludliche noch, und fo lange burfte man auch ben gräßlich gerftorten Leichnam ihres Elias nicht von ihrer Seite beingen. Sie erzählte noch. was vergegangen, und gebot, turk por ihrem hinscheiben, baf man fie mit ihrem Geliebten in ein Grab begraben folle.

Auf die Nachricht von diesem entsetzlichen Falle verfiel Lammering anfänglich in dumpfe Betäubung, späterhin fand sich etwas von Schadenfreude ein, und bald siel er in sein ruchloses, wildes und lieberliches Leben zurück.

Wohl ziemlich ein Jahr konnte nach diesem Bore fall verfloffen seyn, und beibe moderten bereits dort auf dem Kirchhose, in einem Grabe, der Forderung

Hannab genuts. — Den Kipchof selbst werbet Ihr vors beigekommen seyn. Es ist der, der auf dem Abhange genau an der Straße liegt, der durch eine Zahl weis set Leichensteine mit deutschen Inschriften verziert ist; den Kastanien= und Wallaußbaume einfassen, und der sich an jenen dichten Eichenwald lehnt. In seiner Mittesteht das einsame Schulhaus. Schon zu jener Zeit führte die Straße bei ihm vorbei. — Nun hort, was da geschah.

Ein Wettschießen hatte eine Mnzahl junger Buben, unter andern auch Lammering und meinen Bater nach einem etwas entfernten Orte gelockt, wo fie fich ein wenig verspitet batten, und wovon bie Deiften in Gesellschaft, so um die Mitternachtskunde berum. bei jenem Rirchhof ankamen. Limmering war une gemein beraufcht, und hatte auf bem gangen Wege nichts als wilbe, gotteblafterliche Scherze getrieben. An bein Gottebacker angefommen, fpringt er auf einmal von feinem Pferbe berab, fest mit einem Sprunge über bie ibn umgebende Fenfe, ftellt fich auf bas fcon berae fete Grab, und ruft mit lauter ichmetternber Stimme Sama Jarte und Cliad Loth, ihr Berfluchten, tomnt hervor aus eurer Tiefe. Ich bin ba ich, Johann Lane mering, mit Euch zu trechten, fomnie bervor, foinint bervor, ibr Berfluchten!

Raum ihatte er bie lesten Worte ausgerufen, als bin bichter Fenerregen ans bem Gutteln Baumschatten auf ihn herabstätzte, ber Bobei umber durch einem schwecklichen Stoß erschüttert wurde; imb er selbst ein untsetliches Gebrukt erhob. Sugleich schien es ber Get

fekschaft, als wenn eine gräßliche feurige Gestalt ihn mit Krallen umfaßt hielt. Sammtlichen graußten die Haare zu Berge, alle spornten ihre Pferde, die mit ihnen im wildesten Galopp davon eilten, und durch die wehbrüllende Stimme des Tollkühnen hindurch, verrfolgte sie ein weitdröhnendes Hohngelächter. Keiner wagte sich umzudlicken, und alle kamen in tiesem Ents seinen in ihren Wohnungen an.

Lanmering war nicht nach hanse gekommen, und als am andern Tage einige der Beherztesten an jenen Ort des Schreckens gingen, sanden sie die Erde um die Gegend des Grades aufgewühlt, das Gras und die Baumzweige rings umher verbrannt, an welchen noch Fesen von Johns Rleidung hingen. Als sie weiter suchten, sanden sich noch Stüden von abgeristenen Gliedern, die einzeln und zermalmt umherlagen wer an den Baumen aufgehangen waren.

berg eine große Beleidigung gewesen seyn, und ich hatte gewiß sein ganzes Bertrauen verloren, wenn ich ihm micht hatte unbedingt Glauben beimessen wollen, um so mehr, da sein eigener Bater Zeuge dieses Nachtstückes gewesen seyn sollte, Ich that deshalb, als wenn ich schaudernd glaubte, und somit war unsere Freundschaft wieder hergestellt.

In Montgommery County, Pensplvanien und Montgommery County Lownship habe ich mehreremal in einem Wirthshause übernachtet, wo der brave und biedere 3. damals Pachtwirth und Postmeister war, und habe mich stets bei ihm vortrefflich besunden. Eins

mal mußte ich mich fogar einen Sonntag und einen Montag, bes Regembetters wegen, bei ibm aufbalten, und lernte bei diefer Gelegenheit einen alten eisgrauen Revolutionshelben fennen, ber in biesem fleis nen, etwa 8 - 10 Saufer enthaltenden Stabtchen feine Venfion von 300. Dollars verzehrte. Er bielt fich viel und gern im Birthebaufe auf, nicht um ju trinken, benn er lebte febr maßig, sonbern ber Unterhaltung we= gen. Er war febr gesprachig, fragte viel nach feinem Stammlande - fein Bater war ein geborner Deuts fcher - und mar mir balb so weit gut geworben, baß er mich mehremale mit Wein und Bier traftirte. Ihm verdanke ich die nun folgende Sage, welche mabrend feines Aufenthaltes am Ohio, im Jahre 1798 bafelbft im Schwunge ging, und die vielleicht doch einiges Intereffe haben wird, weil fie über ben Ocean berüberfommt.

## Eine transatlantifde Sage.

Als nach beendigtem Revolutions = Ariege an sammts liche Arieger die ihn mitgefochten hatten, an dem das mals noch uncultivierten Ohio große Landereien, welche inzwischen nicht sehr Biele annahmen, vertheilt wurs den, beschlossen sich in Gesellschaft, versehen mit ihren Flinten, Ranzen und einigen Lebensmitteln, auf den Weg.

Die Straße über Lancaster nach Pittsberg, bie sie einschlagen mußten, war damals noch nicht mit den zahlreichen hübschen Städtchen und schonen Landhäusern, wie hentigen Tages, bedeckt. Nur hier und da lauschte aus einer Waldung ein einzeln stehendes Blockhaus

hervor; auch die Wirthshäuser waren noch nicht so häusig, und manche Nacht mußte im Freien und ohne andere Nahrung zugebracht werden, als die etwa ihre Flinten in den Wäldern erbeutet hatte. Dann wurde auf gut soldatisch ein lustiges Feuer angezündet, und von dem erlegten, an den eisernen Ladestöden gebrates nem Wilde, ein köstliches Wadt bereitet.

Pittsburg konnte etwa noch eine Tagereise entsfernt seyn, als sie sich einmal auf einem Fußpfade von der Hauptstraße verloren, von dem sie endlich keisnen Ausgang sinden konnten. Wo sie sich auch hins brehten, der Wald schien immer dichter und dichter zu werden, sie waren also genöttigt, sich dem Jusall in die Arme zu wersen, und konnten höchstens die Sonne zur Führerin wählen. Aber die Sonne dieses Tages ging hinter den hohen Baumgipfeln unter, und eben so die Sonne des zweiten, dritten, vierten die sechssten Tages, und noch war kein Ausweg zu sinden. Sut, daß frische Bache und Quellen ihnen überall aussties sen, und hier, wo nur ein schmaler Fußpfad andeutete, daß menschliche Wesen einst dagewesen waren, Wish in Rebersluß lebte.

Am siebenten Tage ihres Herumivens, als die Sonne kaum ihre Mittagshohe evreicht hatte, ungog sich der Himmel mit einer Wolkenmasse, die sich ims mer schwärzer und tleste auf die Baumgüpfel heradssenkte. Bald sielen einzelne große Regentropfen auf die bieten Laubhallen über ihnen, doch ehe sich diese in ein nen jener großen Regen verwandelten, die dies gewöhnt lich sind, befanden sie sich vor einem hohen Felsen, an

beffen Fisse ein siberklarer Bach dahinrieselte. Der Felsen selbst hatte, etwas erhöht über den Bach, einen leicht zugänglichen Absah, der durch ein überhängendes Felsenstüd geschirmt wurde, und von diesem Abhang aus konntermun zu einer Söhle gelangen, die trocken und denen Fugbyden mit weichem Sande bedeckt war. Bei dem suschbar herannahenden Unwetter freuten sie fich ungemein über die gemachte Entdeckung.

Ein munteres Fever loberte bald in dem durch das überhangende Felsenktuck geschützten Eingange der Höhla, und ein seister setter Truthabu, geneinigt und abgeputzt, mard darauf herumgedreht. Da kam aber auch das Unwetter mit der surchtbarsten Wuth herauf. Unter grausen Blitzen und Donnern stürzte ein gewaltiger Resgen herab, und nicht lange, so war der schöne klare, rieselnde Bach zu ihren Küßen in einen weit aus seinem Beit getretenen Schlammstrom verwandelt, der mit abgerissenen Baumzweigen und ganzen Stämmen bedeckt, schämmend daherbrauste. Die ganze Natur war in der surchtbarsten Empdrung.

Dem schrecklichen Unwetter zu entgehen, zogen sich unsere 3 Berirrte mit dem bereits fertigen Braten tief in die schützende Sohle zurück, als plotslich ein angstvoller Hilferuf vom Bache herauf ertonte und die Iunglinge an den Eingang der Sohle lackte. Da sar hen sie ein manschliches Wesen mit beveits ermattender Anstrengung gegen den Strom kampfen, der unter ihren Kusen in ungestümer Wuth dehintobte. Es war für zwei der Jünglinge, wir wollen sie John und Ricolaus nennen, genug, um sich ohne lange Ueberlegung in das

reifende Gewaffer ju frurgen. Es gelang ihnen, bas fcon fintende Weib nach kurzer gemeinschaftlicher Anfrengung gu' retten. Gie nahmen bie Berettete auf, und trugen fie in die fchubenbe Grotte, empfangen von bem lauten Gelachter und Spott ihres bitten Gefahrten, David, ba die Rleidung und Geftalt berfelben anbeutete, daß es ein altes Indianerweib fen, bas von Baffer triefend befinnungslos und nur noch famach athmend vor ihnen lag. Diefer Spott und biefes Ge= låchter hinderte dieselben jedoch nicht, alles mögliche zu thun, die Arme wieber au beleben. Sie flogten ihr bie geringen Ueberrefte aus ihrer Branntweinflasche ein, fuchten fie durch das Bebeden mit ihren eigenen noch troeinen Rleibungeftucken zu erwarmen, und fo gering auch die Sulfreichung war, Die fie ibr fchaffen konnten, fo gelang es boch, fie balb ins Leben gurudgubringen. Sie blickte mit matten Augen um fich, und als ob fie etwas vermißte, fließ fie ein lautes Jammergeschrei in indischer Sprache aus. Bald jedoch, wie ein wenig jur Befinnung getommen, flagte fie in gebrochenem Englisch über einen erlittenen großen Berluft und er= -zählte weinend, fie fep ausgegangen, für ihren tobtfranten Entel Rrauter und Bluthen ju fuchen; und biefer ware gewiß verloren, wenn ihr bie gefundenen burch bas Waffer weggeschwemmt und nicht wieder zu erlangen waren, benn fie mußten, um wirtfam ju fenn, gerade in der Mittagestunde gesammelt und noch vor Mitternacht angewendet werben. Den nachsten Tag jedoch erlebe ihr Entel nicht mehr ohne biefe Sulfe. Sie versuchte fich au erbeben um nachauseben, ob bas

Bunbel, worin jene Arduter gepackt waren, noch fichte bar fep, uber ihre Schwache erlaubte ihr dieß noch nicht und fie fant matt und fraftlos auf ihr Sandlager zurudt.

Der menschenfreundliche John eilte jedoch an den Eingang und fab in einiger Entfernung am jenfeitigen Rande des angeschwollenen Gewaffers, an einem fumpfen Baumast, ein Bunbel hangen, mit welchem ber Strom fpielte und es alle Minuten wegzuführen brobte. Db min gleich bas Better noch mit gleicher Starte forttobte, John vor Naffe und Froft gitterte, fo gogerte er bes 3wedes wegen boch keinen Augenblick, fich noch einmal in die Fluthen ju fturgen und jenes Bundel berbeizuschaffen. Die Alte fcbien erfreut, als fie es aus seinen Sanden empfing, ohne jedoch große Dantbarteit barüber zu außern. Nicolaus billigte fein Benehmen, David jedoch fluchte über feine Thorheit, daß er fich noch einmal in die braufenden Gewäffer gemagt, blos um einer alten elenben Indianerin einen Gefallen au thun, burch beren Sippschaft vielleicht so mancher ebeliche weiße Rrieger ben Tob gefunden babe.

Einige Zeit ruhte die Alte noch. Unterdes hatte das Wetter ausgetobt; der Sturm hatte sich gelegt, und nur ein schwacher Regen siel noch auf die Baume herab. Man hatte sich mit der dampsenden Speise erquickt und gesatigt. Auch die Alte hatte von einem ihr durch Nicolaus angebotenen sastigen Stück einige Bissen gegessen und schien so ziemlich erholt. Es war noch nicht sehr spat am Tage. Die Indierin erhobsich von ihrem Lager und lud nun die Arieger ein, ihr in ihren etwa noch eine gute Wegstunde entsernten Wige

wam zu folgen, wo fie ein gutes Doodlager, Daise brob und getrochnetes Fleifch von Wildpret finden folls ten; auch verfprach fie, daß fie ein guter Subrer nach: fen Tages auf ben rechten Weg bringen folle. Ginladung wurde freudig angenommen, und felbft Da= pib, ber bis jett nur fpottend und brumment ben Dienfts leiftungen jugefeben batte, verweigerte nicht Gefellschaft gu leiften. Man macht fich alfo ohne lange Bogerung auf ben Weg. Aber kaum war man einige hundert Schritte von bem bequemen Rubeplat entfernt, als Die Alte immer langfamer und langfamer zu geben anfing und endlich, fich nieberfebend, mit fchwacher klagenber Stimme erklarte, fie konne nicht weiter. Dief mar nun freilich eine febr unangenehme Ertlarung fur alle, und David that den Borschlag, fie ihrem Schickfal zu überlaffen und bas fcone Obbach, bas ihnen bie noch nicht fehr entfernte Boble barbot, wieber aufzusuchen. Damit stimmten jedoch die beiden andern um fo menis ger überein, ba bas alte Beib erflarte, bag baburch nicht etwa blos ihr eigenes schwaches und elendes Len ben, fondern auch bas ihres geliebten Enfels verloren geben muffe. Sie emtschloffen fich alfo fury und bes nutten einige, burch ben Sturm berabgeriffene Baums zweige, um baraus, trot aller Migbilligungen Dabibe. eine Art Trage zu flechten, worauf fie die Alte legten; ihr und ihre eigenen Bundel neben fie, und fo ben Weg mit ihr fortfetten. Aber fie waren nicht weit gefome men , ale fie eine ungeheure Schwere an ihr fublten. Die Beine, magere, ausgetrodnete Alte batte eine Laft. wie ber größte Riefe. Sohn und Ricolaus, bie bisher

Diefes Geschaft gang allein verrichtet hatten, faben fich bald genothigt ihre Burbe abzusegen, um ein wenig ju Sie schlugen babei vor, bag David fie theil; weise, einen um den andern, ablosen moge. Diefer aber verweigerte bieß gang, fogar auch nur noch eines ber Bundel auf fich zu nehmen, um wenigstens nur etwas Die Laft zu erleichtern. Er schlug vielmehr abermals por, lieber die Alte ihrem Schickfal ju überlaffen und au ihrem Rubeplat gurudzukehren, ber ja boch wohl wieder wurde aufzusinden fenn. Man wiffe ja auch nicht, ob man nicht vielleicht zu Indiern kommen konne, bie ben Dienst, ben man einem gang unnüßen Gliebe ihres Stammes erwiesen, vielleicht durch Mord und Qualen vergelten tonnten. Demohngeachtet ließen beibe menschliche Junglinge fich von bem einmal angefangenen Berte nicht abschrecken, nahmen alle ihre Rrafte zusammen und kamen endlich, nach wohl anderthalb: frundiger Bemubung, nach ofterm Abseben und Ruben und nachdem die Dammerung schon eintrat, auf einem freien Plate an, an beffen Rande ein fleines, aber niebliches und keinesweges einem indianischen Wigmam gleichenbes Baus, ibnen in die Augen fiel. Raum auf diesem Plate angekommen, kam Bewegung in bie, fast auf bem gans sen Wege fprachlos gebliebene, fcheinbar halbtobte Ins bierin. Leicht wie ein Reb fprang fie von der Trage berab und eilte mit ben Schritten eines jungen fluche tigen Madchens nach bem Saufe zu. Bei ben, burch ibre getragene Laft faft gang gelahmten und erschopfs ten Junglingen konnte ber Jom kaum Plat por bem Erftaunen finden. Beschänzung vor dem spettenb las

chenben David, ber ihnen ihre Thorheit jest vorhielt, und wirklich auch eintretender Berdacht einer vorzüglis den Binterlift diefes fo icanblichen, affenben Beibes, waren bie ersten Gefühle, beren fie fabig wurden. Sie wollten eben eine ern fte Berathung beginnen, was bier angufangen, als fie die Thure bes Baufes fnarren borten und als fie faben, daß ein anftandiger Mann im mittlern Lebensalter und von der Tracht eines wohlha= benben Farmers heraustrat, welcher ihnen in gutem Englisch zurief, naber zu kommen und in fein Saus einzutreten. Das Anseben bes Mannes, ber Rlang ber wohlgesprochenen Muttersprache verscheuchten auf einmal allen Berbacht, und fie folgten ohne Bogerung der Sinladung beffelben. - Auch das Innere des Saus fes hatte keinesweges bas Ansehen einer indischen Wohr nung. Es war bequem, mit einfachen, aber aut gear= beiteten Meubles verfeben, einige Schildereien bingen an ben wohlgeweißten Wanden und in dem mit grauen Marmor eingefaßten Kamine brannte ein luftig loberns bes Reuer. Neben bem altlichen Manne waren zwei junge allerliebste Mabchen in zierlicher reinlicher Kleis bung mit gegenwartig, bie ihnen entgegenkamen und freundlich die Sande boten. Man rudte ben gang burchnäßten fogleich Stuble an bas warme Ramin und beeilte fich, burch ein ermarmenbes Getrant bas erlofchene Reuer ihres Blutes wieber anzufachen und lieff bald barauf ein erquickendes fraftiges Abendbrob folgen, wobei die Madchen die Freundlichkeit und Liebenswurz digfeit felbst und ihr wahrscheinlicher Bater ungemein traulich war. John und Nicolaus fühlten fich fogleich

in dieser kleinen klebenswurdigen Familie wie zu Sause. David behielt jedoch etwas Fremdes und Gezwungenes, ob er sich gleich die dargebotenen Lebensmittel trefflich schmecken ließ. Die Fragen nach der alten Frau jedoch wurden mit einem lichenden, geheimnisvollen Schweisgen beantwortet.

Erst spat suchte man, trot aller Ermübung ben Schlasplat, ber ihnen sammtlich in einer Kammer über dem Hause und in reinlichen Betten angewiesen wurde. Während John und Nicolaus durch die Anstrengung des Tages bald fanft entschlummerten und suße Traume von den lieblichen Madchen sie umgaukelten, durchkreuzten Davids hirn so manche Gedanken und er fand nur erst spat die gewünschte Ruhe.

Die Sonne hatte bereits ichen ihren taglichen Weg am Borizont begonnen, ale die Gefahrten erf erwachten, welche fich feit vielen Tagen jum erstenmale wieder burch weiche fanfte Rube geftartt fühlten. Gie eilten fich anzukleiden und in das Wohn = und Speise= gimmer herabzutommen, in welchem fie bereits zwar ehr reichliches Frubstud ferviert, aber feine Bewohner fans ben. Sie brauchten jeboch nicht lange gu warten. Gine Thur offnete fich und hereintrat eine Frau, in welcher fie sofort ihren gestrigen Schutzling, die alte Indianes rin, erkannten, ob fie gleich in gang veranderter Gestalt Ihre Rleidung war heute die einer alten wohlanstandigen Dame in Saustracht und ihr geftern fast absterbendes Gesicht batte beute einen Schein von Munterfeit und Gutmuthigkeit, wovon es gestern feine Spur gezeigt batte. Ihr Auge glangte von einem Feuer,

das man saft überiedssch nennen konnte. — Ihr habt mir gestern, so wendete sie sich an John und Nicolaus, einen großen Dieust erwiesen, oder wenigstens den Wils len gezeigt, mir ihn zu erweisen. Ihn zu lohnen ist meine angenehme Pflicht. Hier nehmt Dieses, — ins dem sie jedem einen schweren Beutel reichte — doch dies nicht allein seh euer Lohn, ihr werdet weiter noch die Spuren meiner Erkenntlichkeit sinden. Dir, so wenz dete sie sich an David, bin ich nichts schuldig, dir lohne ich nichts und schade dir nichts.

Ihr alle werdet halb das Ziel eurer Wanderung erreicht haben. Folgt sorglos diesem Führer, — indem sie auf ein kleines lustig um sie herumspringendes Hundschen zeigte — er wird euch sicher leiten. Doch fürs erste erquickt euch noch durch Speise und Trank. Und she noch die Jünglinge etwas darauf erwiedern konnsten, entfernte sie sich schwell durch dieselbe Thur, durch die sie hereingekommen war.

Das erste was man that, war jett, die Schnur der Beutel aufzuziehen, und wer beschreibt den freudis gen Schreck der Zweie, als sie ihn mit spanischen Goldstücken angefüllt fanden. David hingegen sah mit neidischem Zorn darauf. Er würgte, als man sich an die wohlbesetzte Tasel sette, die guten Speisen grollend hinunter und war kaum fähig ein Wort herverzuhringen,

Da sich weder die lieben Mabchen von gestern, noch ihr Bater, noch sonst Jemand im Zimmer, noch im Sause seben ließ, und da das jum Führer gegebene Hundchen viel Ungeduld zeigte, so zogerte man auch picht langer mit der Abreise, Der Lag war herrlich, Bath und Kint tottlich erfrischt. Es war gernbe in ber Beit bes bluthen = und wonnebuftenben Abublings. ber in Amerika leiber fo kurt ift. Die bundelgrime Waldbede über ihnen perlte noch überall von Tropfen, bie ber gestrige Regen und ber Morgenthau auf ben Blattern guruckgelaffen batte. Aus bem frifchen Grun schimmerten die vielfarbigen Bluthen ber Fruchtbaue me bes Walbes bervor, und ber Boben war mit bens berrlichften Teppich schoner, bunter Blumen bebodt. In ben 3weigen ber Baume tummelte fich zahlivfes Gefieder und ließ fein unharmonisches Concert erschallen. wobei ber Spottvogel mit eingenbter Stimme aller Lied ichaffernd nachaffte. Beiterteit und Arobfinn füllte bas herz bes John und Micolaus, Groll, Saber fucht und Tude bas des David. Einkilbig und beise lofe Plane brutend, ging er neben ihnen ber und fimmet nicht ein in die luftigen Gefange, die feine Gefabrten burch den Wald erschallen ließen.

So gingen sie rasch fort, bis die Sonne ihre Mits tagshobe erreicht hatte und senkrecht durch die Mannet auf ihre Haupter siel. Da bougte ihr kleiner Führen vom Pfade ab in den Wald hinein, ruste sie bellente nach, und auf einem Neinen, von Baumen freien Plate sahen sie auf hohem grünen Rafen ein Zelt von Leinz wand aufgeschlagen, in deffen Innern sie einen wohls besetten Tisch bereit sanden.

So unerwartet es ihnen auch vorkam, hier in dies fer Ginode auf einmal fo mohl bedient zu werden, for waren sie boch feit gestern an Gonderbarkeiten gewöhnt und langten, ohne viele Complimente gegen bent und

schtbaren Wirth, nach den auf dem Tische in reichem Maaße befindlichen Speisen. Sie ließen es sich treffslich schmecken, nur der fortschmollende David schien jesden Bissen hinabzuwurgen, und der Freudebringer, der Wein, der in zwei gefüllten Flaschen mit auf dem Tische stand, floßte John und Nicolaus frohe Heitersteit ein, während er bei David einem ganz andern Danon Eingang verschaffte.

Nach Beendigung des guten Mahles, an dem das tustige Hunden reichlichen Antheil hatte, beschloffen sie, die liebliche Kuble im Zelte und das weiche, den Boden bedeckende Gras zu benutzen, und ein wenig Mittagsruhe zu halten. Ihr Hundchen selbst-ging ihmen mit seinem Beispiele vor und streckte seine niedlichen Glieder auf den von Blumen duftenden Boden. Nicht lange, so waren John und Nicolaus in den sanfztesten Schlummer gefunken, den Müdigkeit, Frohgesfühl und ein gutes Gewissen nur geben können.

David jedoch saß wachend neben ihnen. Neid, Sabsucht und die Gier nach ihren goldgefüllten Beusteln, hatte sich schon seit frühem Morgen in seine uns bewachte Seele geschlichen, und der bose Feind, im Bunde mit diesen Aufregungen, slößte ihm den Gedansten an Meuchelmord ein. Raum war dieser in seinem Innern laut geworden, als er auch seine Flinte ers griff, um ihren Kolben auf Iohns Haupt zu schmettern. Im Nu aber sühlte er seine Arme mit einer unwiderssiehlichen Gewalt ergriffen, sie wurden ihm auf den Ruden gezogen, und ehe er sich nur umsehen konnte, sest darumt zusammen geschnürt.

Als ber Schred ihm erlaubte aufzublicken, fab er einen riesenmäßigen Indianer mit Tomahawt, Bogen und Pfeil furchtbar brobend hinter fich fteben. Anf ben Schrei bes Entfetens erwachten bie Gefährten und wollten nach ihren von David etwas auf die Seite gelegten Gewehren greifen; allein ein bloger Schwung mit bem Tomahamk des Indianers batte die Kolge, daß fie steif und wie gelahmt auf bem Rafen liegen blieben; biefer aber trieb Davib. nachdem er ibm fein Bunbel über bie Schultern at hangen und fich ber Klinte beffelben bemachtigt batte. mit Rolbenftoffen jum Belte binaus, obne auch nur ein einziges Wort zu fprechen. Sogleich fprangen bie nun wieder Bewegung gewinnenden Gefahrten: auf und wollten ihre Gewehre abfeuern, um ben Gefangsnen zu retten. Aber ber Gingang bes Beltes mar wie mit einem unfichtbaren Stahlnet umzogen, und es war ihnen nicht moglich, die Babne ihrer Gewehre aufzugies ben, fie konnten nur noch feben, wie fich ber Inbier und David in das Dunkel bes Walbes verloren und endlich spurlos verschwanden.

Erstaunt und erschrocken saben sie um sich. Ihre eigenen Sachen lagen noch unberührt in einem Wim kel des Zeltes. Die übrig gebliebenen Speisen standen noch auf dem Tische, und selbst ans einer halb voll gebliebenen Weinstasche war sichtbar kein Tropfen berraus. Das bisher ruhig gebliebene: Hundchen hob sich behend und sprang bald wieder lustig und wedelnd um sie herum. Die Ahndung, die sie gehabt, daß sie um ter der Aussicht und unter der Leitung einer höhern,

Mermenschlichen Macht seit gestern Flunden, wurde Amen nun gewiß. Auch zweiselten sie nicht, daß David durch sein Benehmen den Born jener Macht auf Kich gezogen habe und diese durch einen dienstdaren Geist ihn zu Qual und Strafe ziehe. Sie beeilten sich deszhalb diesen Ort zu verlassen, wozu auch das vorausseilende Hundchen sie aufzusvern schien.

Die hoffnung, daß biese Macht jenen Uneblen gur Strafe ziebe, fie felbft aber mertlich begun-Bige, verscheuchte balb ihren Schauber und bas uns beinkliche Gefühl; fie fdritten baber muthig und froblich durch die Baldesschatten bahin, bis die Sonne Sch immer tiefer und tiefer gesenkt hatte. Da fließen Se auf ein am Wege liegendes fleines Breterbauschen. in beffen offene Thure ihr kleiner Subrer bellend binsinbupfte und fchnell gurudfehrend Beichen von fich gab. ihm nachzusommen. Sie traten ein und fanben bas Sinnere recht artig fur Reisende ausstaffirt. In ber Mitte stand ein Tisch mit dampfenden Speisen und meifem, frischen Brobe besett. Eine bobe Raffeefanne Dampfte in einer Ede, baneben eine Schaale mit fets ten Rahm, auch zwei bobe Taffen hatte man nicht weineffen. Der Schein einer von ber Dede berabbannenden Lampe ließ das Gold bes Weines, den Inhalt Ameier arogen crustallenen Blaschen, glangend hervors fchimmern. 3wei Keldstühle waren an den Tifch ge-Schoben und in einem Winkel bes Saufes lagen woei Maftische Matraben, mit schneeweißen Kopftiffen und keichten wollenen Decken. Alles kunbigte beutlich bie sante liebreiche Borforge bes gutigen wunderbaren

Wefens an, das fie in seinen Schirm genommen hatte. Sie solgten auch, ohne weitere Einladung, dem deutlich sichtbaren Willen vesselben, und wenn auch ein
Schauber über die Nahe von etwas Uebermenschlichem
sie dessel, so schwemmte doch bald der seurige Labetrunt
diesen hinweg. Nachdem sie ihr herrlich mundendes.
Wahl eingenommen hatten, strecken sie die müden Gliez
der auf die schwesienden Matragen und entschlummerz
ten fanst und reig unter dem Conzert der Nachtwögel
und heimchen des Waldes.

Ein wunderlieblicher Morgen erweckte fie wieber, und fcon beim Erwachen bemertten fie, bag abermals . ihr Eifchchen fo trefflich befett mar wie immer. nahmen rafch bas gute fertige Mahl ein und machten fich wieder auf den Weg, beffen Ende fie, nach ben Meußerungen ihrer Gomerin, nun nabe glaubten. Auch waren fie an diesem Morgen kaum eine Wegstunde ge= gangen, ale ber Bald fiet offnete und ber prachtige Dhio : Strom, von den Strahlen der Morgensonne vers golbet, vor ihren Augen lag. Un ber Stelle, wo ihr Bundehen fie aus bem Balbe geführt hatte, lag am Ufer befestigt ein niedliches Schiffchen mit Seegel und Maft, in welches ihr Führer fogleich fprang. folgten ihm ohne Jogerung und augenblicklich lofte fich bas Schiffchen vom Ufer los, bas Seegel fpannte fich feft, ein frisches Bifteben schwellte es und pfeilfchnell fchoff es, ohne ju wanken, nach bem jenseitigen Ufer, wo es fich an einer freien, mit grunem Rafen und Blumen bedeckten Stelle anlegte und ben Reifenden bequeme Gelegenbeit jum Aussteigen barbot. Sie folgs

ten auch bier wie überall ihrem luffigen ; tweuen gubrer, der fie auf einem gehahnten Wege noch eine kleine Strecke weiter fubrte, wo eine gang neue Berfenfung ibnen zeigte, daß fie nun wieber in von Menfchen bewohnten Gegenden wandelten. Ein fcones zweifischie ges Ziegelhaus und eine kirchartige Schweiber = Scheuer überragten und schimmerten roth binter einer Gruppe von Aepfel =, Pfirsich = und Rirschbaumen bervor. Die eben in iconfter Bluthe ftanben. Ihmbundeben fprang eine Strecke die Berfensung binab und bald zu einer Lattenthur binein, bie in berfelben angebracht mar, und von da auf einem ichonen, mit Sand chauffirten Bene, ber breit genug war, um mit Wagen befahren gu werben, nach bem Saufe. 11m bas Saus felbft berum bemerkten fie einen, mit ben schonften Ruchengewachfen vor turgem erft frifch bepflanzten Garten, beffen fcbne, gerabe, grasfreie Gange mit herrlichen, eben fnos= penden Rosen und blubenden Fruchtstrauchen besetzt waren. Sie folgten nun ihrem fleinen Fuhrer an bas Baus und in bas offenstehende Wohnzimmet, welches fie glanzend rein und mit einfachem, aber neuen Gerathe befest fanden. Auf einem in ber Mitte ftebens bem Tische fanden fie einen Zettel, und wer beschreibt ihre Berwunderung und Freude, als fie in iconer, beutlicher Schrift barauf lafen:

"Dies ist das Land, das der Congres dem John "B. als Eigenthum übergeben hat, Freundeshande has "ben es ihm wirthbar gemacht, und alles, was er dars "auf findet, ift sein Eigenthum.« much: Nicolaus R. wird fein Land gleich vors »bereitet finden und ist ebenfalls unbeschränkter Herr nvon allem mas sich darauf befindet.«

Und was fich auf John's Lande fand, war nicht wenig. Mehrere Acter waren mit Mais. Baisen. Roggen, Gerfte, Safer, Erbfen und Bohnen befdet und fanden im fconften Slor; auf iconen Biefenflucien , die burch besondere Berfensungen geschützt was ren, weibeten 20 Stud Rindvieh, 6 Pferde und eine Schafbeerbe. Der hof war mit allen Arten Redervich bebeckt, und in bem Walde tummelten fich eine Ans gabl halb wilder Schweine, furzbeinig und braun von Rarbe. Bei biefen Berrlichkeiten von außen batten fie bald vergeffen nach dem zu feben, was in dem Saufe felbst noch sich befinden konne. Alle Zimmer waren mit einfachen, boch netten Dembels befest, aus einem Schrante im Saufe schimmerte bie berrlichste, feine, weiße Bafche, in einem andern waren feine Staatsund auch leichte, dem Rlima angemeffene. Sommer= Rleiber aufgebangt. Aus einer Speifekammer bufteten ihnen eben aus dem Ofen gekommene, schone, weiße Brode entgegen. In mehrern Faffern war eingepockels tes Schweine= und Rindfleisch und eine Anzahl schoner Schinken und Speckseiten bing an ber Decke. Debs rere lange Riften waren mit dem feinsten Mehle anges Von ber Speisekammer aus kam man in ben Reller, wo einige Kaffer bes berrlichsten alten Cyders lagen.

In dem oberen Raume waren mehrere schone. freundliche Schlasgemacher, mit 8 zweimannischen Bets

ten mit den trefflichsten Matragen und bem feinsten Leinenzeuge, und auf dem Speicher lagen mehreve hohe ausgedroschene Getraibehaufen. Anry aberall, wo man binfah, fand man eine hochst wohleingeriehtete, zwarganz neue, aber mit Vorrathen so gut wie eine langkt bestehende Wirthschaft versehen.

Nachdem sich beibe an ben vielen herrlichkeiten fattgeschen, eilten fie nun nach Nicolaus Land, bas, wie sie sichon wußten, ummittelbar an John's grenzte. Sie fanden hierin nichts weniger als auf John's Lande und beibe Besitzungen schienen ganz nach einem Plane

üngelegt zu fenn.

Sie genoffen mehrere Tage die Kreube, fich in thren berrlichen Settlements umzuseben und entbecten überall neue Reichthumer und alles fo wohl vorbereitet. baß ihnen die erste 3th ihres Aufenthalts, die sonst für jeden neuen Anfiedler eine fo schwere ift, fast ohne Arbeit vergeben konnte. Das einzige, was biefem Parabiefe zu fehlen fchien, waren Menschen, bem nachs bem fie mehrere Tage in ihrem Gigenthum und in ber Nabe berumgestrichen waren, hatten fie noch keine Spur bavon bemerkt. Alle Landereien umber bestanden aus Military Lands, folden Landereien, die vom Cons greß zur Belohnung fur die Revolutions : Krieger befimmt und beren Eigenthumer noch nicht angefom= men waren. Als fie aber immer nene Streifereien, binter Micolaus Gute, langs bem Obio binauf, in einer großern Strede machten, waren fie ungemein erfreut, abermale auf ein Berfenfung zu flogen, hinter welcher fie in nicht lebr großer Entfernung bubfche

lanbliche Gebaube erblichten. Gie mufften teine gebos renen Amerikaner gewesen seyn, wenn fie nicht fogleich uber bie Befriedigung gefett und nach ben Saufern, vor welchen einige junge Leute mit lanblichen Arbeiten befchaftigt maren, jugegangen waren. Diese kamen ihnen auch fogleich, über ben bier noch fo feltenen Bes fuch etfreut, entgegen, begrußten fie mit froblichem Banbebrucke und führten fie ins Mohnhaus. Sier follten fie noch ein Wunder erleben. Unter ben barin befindlichen Personen erkannten fie sogleich wieder ben Farmer mit feinen beiben ichonen Tochtern, die fie im Balbhaufe getroffen hatten. Go febr fie nun auch über biefes unerwartete Busammentreffen verwundert waren. fo außerten fie boch, schon an fo manches Unerklarliche gewöhnt, nichts barüber.

So freundlich überhaupt in dem größten Theile von Amerika jeder Fremde, der ein einzeln stehendes Farmhaus besucht, empfangen wird, so übertraf die Aufnahme, die sie dier fanden, doch wirklich alle Erwartung, vorzüglich dei dem Bater und den beis den jungen Abchtern. Sie waren nicht Fremde, sie waren alte zute Bekannte. Denn es traf sich so sonderbar, daß letztere dreie Nachts zuvor einen sehr freundlichen Traum gehabt hatten, in welchem ihnen die Jünglinge erschienen waren, ganz kenntlich in Kleizdung und Gestalt, wie dieselben an diesem Tage bei ihnen einkehrten. Eine erige, genaue Bekanntschaft, ein sach der Folge dieses ersten Besuchs. Und 8 Monate dasunf, nachdem die Erndte bereits eingescheuert war

und der Winter allmählig anfing mit rauhem Sauche das Grün des umherliegenden Urwaldes mit allerlei Farben zu coloriren, rollten über die holprige Straße daher eine Anzahl Wagen mit jungen Reutern begleitet, die nach der 8 englische Meilen entfernten Kirche fuhren, wo John und Nicolaus, jeder mit einer jener lieblichen Landblumen durch den dortigen Prediger versbunden wurden.

Aber ein gang anderes Loos batte fich ber un= menschliche David bereitet. Die Arme auf den Ruden geschnurt, fein Bunbel übergeworfen, mit Stoffen von dem Rolben seiner eigenen Flinte, war er burch ben furchtbar aussehenden Indier in ben Walb getrieben Dier mufte er auf ungebahntem Bege, burch morben. Dornen, Reffeln und Gebuich ben finftern Bald entlang den Weg gehen, ben ber Wilbe ihm andeutete und wenn er ermatten wollte, wurde er burch frische Rolbenftofe angetrieben. Erft am fpaten Abende biefes Tages, als fie an einer Giche angefommen waren, an beren Rufe ein Stud Maisbrod und ein Rrug Baffer ftand, hielt ber Wilbe, pacte ihn bei ben gebun= denen Sanden, schnitt bie Bande burch aund befestigte, che er fich noch rubren konnte, seine Arme über ben Ellenbogen fo fest an dem Stamme bes Baumes, baß an ein Loskommen nicht zu benken war. Dann budte er fich, gab ibm in die eine Band ben Baffertrug und in die andere bas Stud Brod, pfiff ichneidend und fiebe zwei große Bluthunde kamen berbei und leaten fich ju Davide Rugen, er felbft aber, ber Indier, ver-Tor fich in bas Dickigt. So ftebend mußte nun David

Die Racht in Gesellschaft biefer ibn ftete mit Rlammene augen anblickenden Wachter zubringen. Die feft ges fonurten Bande ichnitten fcmerglich in feine Arme. Der Baffertrug, ben er in feiner Sand bielt, mar bald geleert und bas Brod entfiel ibm, ehe er es noch balb verzehrt hatte und tourde augenblicklich eine Beute Sunger, Durft, furchtbare Ermubung der Hunde. und qualende Schmerzen ber Banbe peinigten ibn un= endlich diese grausenvolle Nacht hindurch, in welcher erft am Morgen ein matter Schluchmer die muben Aus' genlieder fcbloß, ber jedoch alle Augenblicke burch bie furchtbaren Schreckbilber feiner Phantafie, burch ents fehliche Traume gestort wurde. Der belle Morgen fam endlich trag gurud und mit feinem erften Strable auch der Wilde, ber ihm abermals ein Stud Brod reichte und zugleich den Baffertrug bot. Bom Beighunger und von Durft gequalt, verschlang David beides, mabs rend jener fich bequem im Grafe berumwalzte. Raum batte er sein drmliches Mabl beendet, als der Wilde seinen Tomobawt aufnahm, die Ressel zerschnitt, die ibn an ben Baum befestigt hatte, fie aber augenblicks lich wieder an die Andchel seiner Arme legte. Dann deutete er ihm an vorwarts zu gehen, immer fort durch ben ungebahnten Urwald, auf pfablosem Wege, wohin überall die zwei Bluthunde folgten. Ohngefahr zwei Stumben mochte biefer Weg fich gestreckt haben, als ebenfalls ber Dbio mit feinen Gilberfluthen vor ihnen lag, an beffen Ufer ein Boot fie erwartete. Der Wilbe gebot David burch Beichen bineinzusteigen, verwehrtebem Tobmiden nicht, fich barin nieberzulegen, iprang

felbft mit beiben hunden nach, und gab mit einem Rugftoß gegen bas Felfenufer bem Boote einen folden Stoff, daß es mit ber Schnelligkeit einer Kanonenkus gel gegen bas jenseitige Ufer ichof. Nur wenige Die nuten bier angelangt, und ber taum ein wenig Rus bende wurde wieder aufgetrieben, und ber Weg ging ebenfalls in ben bas Ufer bebedenden Balb. Balb jedoch gelangten fie an einen kleinen freien Plat, in beffen Mitte ein Blodbauschen ftanb. Bier binein gu treten murbe David mon bem Wilben angebeutet, und ibm, barin angelangt, bie Bande von ben Banden ges schnitten und er sogleich von seinen Begleitern verlass fen. Obgleich burch hunger und Mudigfeit ungebeuer erschöpft, bedurfte es doch wenig Zeit, bas Innere bes Baufes zu erfpaben. Es bestand nur aus letten Bans ben, 2 Ribben, ber eine etwas bober, ber andere fleis ner, follten mahrscheinlich Tisch und Stuhl vertreten. Auf erstem fand ein Maisbrod und ein Rrug Bafe fer, ein Saufen Strob lag in einem Winkel. Der nun von feinen Banden befreite David fühlte in bies fem Augenblicke nichts als Hunger, Durft und Mubias feit. Er nahm Brob und Baffen vom Tifefe, legte es auf ben Fußboden und sturzte fich auf bas armies lige Stroblager. Doch die Mudigfeit mer großer ale bie übrigen Forderungen ber Natur. Raum batte er einen Schluck Baffer getrunten und wenige Mffen Brod gegeffen, als er in einen tiefen Schlaf verfant, von dem er erst erwachte, als sich schon eine tiefe Dammerung auf ben Bald gefentt batte. Unch jett trieb ibn der hunger, der jest heftig geworden war,

wieder nach ber Rahrung, wovon er bie lieberrefte gies rig verschlang, und balb barauf, noch an allen Glies bern geldhmt, wieber fest einschlief; gegen Morgen er wachte er, fand feinen Bafferfrug wieber gefüllt unb bas geftern aufgezehrte Brod burch frisches erfest. 3mar schmerzte ibn noch heftig die Stelle, wo die Bande tief in das Fleisch eingeschnitten hatten, aber boch fühlte er, bag bie gewaltige Mubigfeit aus feinen Gliebern berschwunden war. Er nahm fein Brod gur Band und trat aus bem Saufe, um ju feben, wo er fich eis gentlich befinde und ob nicht irgendwo ein Weg zur Klucht porbanden sen. Aber kaum war er 5 Schritte von biefem Sauschen, bas übrigens gang bicht von Wald umringt war, weg, als er auf einmal die hunde. feine gestrigen Bachter und Begleiter, aus bem Ditig wie mathend auf fich losspringen fab, die fogleich an ibm binauffesten, ihr fcharfes Gebiß in feine Baden fentten. und ibn fofort nothigten, eilig gur Butte gurudgutebren; Er fühlte babei eine folche Rraft und Gewalt biefer Thiere, daß ihm feine Unfahigkeit zu widerfteben. nur alkuflar wurde. Er fab fich alfo genothigt, in bem Saufe zu bleiben, in beffen Innern fich tein lebenbes Wefen feben ließ. Ginfam und mit erwachenden Bewiffensbiffen uber bas, mas er fruber im Leben auf feinen Kriegezugen gethan und an feinen guten ; treuen Gefährten ju thun beschloffen hatte, brachte er nun gange lange Tage auf feinem armlichen barten Lager gu, aller Arbeit, Bewegung und Berftreuung ermans gelnd, wo der Schlaf ihn flob und Rummer und Gorgen gleich giftigen Schlangen in feiner Rabe baußten.

Awar ward alle Tage sein Brod eeneuert und sein Wassertug frisch angefüllt, aber des war auch das einzige, was ihm zukam, und zwar das Brod von ungemeine knappen Portionen, so daß er seinen hunger kaum zu stillen vermochte.

Wochen und Monate vergingen in biefer trauris gen Ginfamteit, in welcher er nichts Lebenbes fab, als die furchtbaren Wachter, die hunde, die ihm boche Rens erlaubten fich 3 ober 4 Schritte von ber Bobnung zu entfernen und ihn ftets mit schlimmen Biffen bezahlten, wenn er wagen wollte nur einen weiter ju aeben. Er versuchte endlich die Qual der verzweiflunges wollen Langenweile durch Gelbstmord zu endigen, aber auch hierzu fehlte jedes Mittel. Ach hatte er nur we= niteftens bas Gezwitscher ber Bogel hier gehort, aber alle fchienen feine Dabe zu flieben, felbft fein Grofch, Zein Beimchen ließ fich nachtlich boren und nur etwa bie und da ftrecte eine Aupfer : ober Rlapperschlange ibren Ropf zu seiner Thure berein. Gern batte er in biefen willtommene Werkzeuge feines Todes gesucht, fie liegen fich aber nicht von ihm erreichen, fie floben, fo= balb er fich ihnen naberte. So furchtbar ihm nun ber wisde Indianer geworden war, der ihn in diese traurige Einobe gebracht hatte, so war er boch fast freudig über= rafcht, als berfelbe eines Morgens in feine Butte trat. Er trug eine große Urt in feiner Sand und wintte ibm', berauszukommen. Und indem er felbst fogleich zwei Diebe auf einen ber großen in der Dabe ber Butte ftes benden Baume mit folder Rraft trieb, daß derfelbe pruf= felnd in das Gezweig hineinsturzte, gebot er David ein

ofeiches zu thun; biefer gehorchte auch augenblicklich. . Areilich wurde es feinen burch langes Nichtsthun gelabmten Gliebern schwer die Art ju fchwingen, freilich gehörten anfänglich bunberte von Schlagen bazu. ebe er bas vollendete, was der Indier mit zweien, vollbracht batte. Letterer fant einige Beit babei, ohne über feine fewerfallige Arbeit Ungeduld zu verrathen und verließ ibn endlich, burch Beichen andeutend, daß er mit mehs reren Baumen in ber Rabe fo fortfahren moge. Er fühlte, trot ber erforderlichen Anstrengung, eine wahre Bergenberleichterung über diefer Arbeit und ebe der Mits tag berantam, lehnten bereits 3 bis 4 ber ingber Nache ftebenben größten und ftartften an ben nabeftebenben Baumen. Obgleich die hunde immer brobend babei in feiner Rabe geblieben waren und fast ausfahen, als wenn fie ihn gur Arbeit antrieben, fo ging er bod; als feine Ermubung ju groß geworben mar, in feine Bohnung gurud und fand auf feinem Baumftumpfe au feiner Kreude nicht allein ein warmes', frisch bufs tendes Stud Dtaisbrod, fondern auch zugleich, gum erstenmale feit er bier wohnte, eine fleine Ede fchinert fußer Butter baneben. Beibes munbete ihm nach mes thaner Arbeit portrefflich und bas eisfalte Baffer .. mas neben jenem in bem Rruge fand; schniedte wie ben beste Nettar. Er legte sich ein wenig auf fein Strobs lager und nachbem er hier auf die ungewohnte Ermus bung geruht, griff er wieber rasch und muthig nach ber Art, die Nachmittags schon geschickter, und schneller gehandhabt wurde. Die hunde faben ibn babei gmas immer mit ihren blutglubenben Augen an, legten fich

jeboch schon in einer großern Entfernung wachend nieber. Er arbeitete mur mit furgen Unterbrechungen, fo lange ber Lag es ibm gestattete, und tebrte erft am Abende in die nabe Satte gurud. Gine bubiche Babl Baume, die ihre boben Rachbarn am formlichen Ums furz verhindert hatten, waren jedoch bereits ichon von ibeen Wurzeln getrennt. Auch jum Abendimbif fand er fein Dabl mit bemfelben, ihm am Tage gewordes nen Bederbiffen, ber Butter vermehrt, welches er mit Boblbebagen genoß und fich bann mube auf sein Lager warf, wo er fanfter als langft vorber entschlief. Am andem Morgen erwachte er erft, als ber abermals eintretenbe Indier ibn aus bem Schlummer fibrte, beffen Diene jedoch, wie es schien, schon etwas ven ihrer Aurchtbarkeit verloren hatte. Er beutete auf bas biliegende Brod jum Frubftud, martete rubig bis bies vollendet war, winkte ihm bann wieder zur Arbeit; auf die Baume unber zeigend, und machte ibm benflich, baff er mit ber abgebrochenen Arbeit fortfahs ren moge, welchem Gebot David ohne Zogerung Folge leiftete. Er felbst aber machte fich an bie abgeschlages wen und noch an ihren Nachbarn lehnenben Baume, nahm einen nach bem andern weg, und trug ihn mit folither Leichtigkeit auf eine Stelle, als ob es gewichts lose Spazierftocken waren. David konnte fich nicht enthalten, diefem Geschaft einige verwunderungevolle Aufmerkfamkeit zu schenken, welches ber Riefe auch lachelnd duldete, und ihn, als er in kurzer Zeit fein signes Wert vollenbet batte, wieder verließ.

David arbeitete aber fo fleißig fort, als er mur counte, und ebe ber Mittag herankam batte er icon bas Bergmigen, eine ziemliche Bahl Baume von ihren Burgeiftammen geloft gu haben. Erft ba verließ er fein Wert und fand mit Freuden in feiner Sutte fein Mittagemahl, neben ber Butter noch mit einem fleinen Rruge iconer, fetter Mild vermebet, Die ibm nicht ellein trefflich mundete, sondern ihn auch hoffen ließ, baß bei: größerem Fleiße und gelangter größerer Ger foidtideit fich wahrfcheinlich auch fein Schieffal mehre fach verheffern werbe. Diese Doffmung ließ ihn foger bie bieber immer gehaltene Mittegerube vergeffen, und er eilte, sobalb er fich gesattigt, wieder an fein Bert. bas er, mit immer vermehrter Rraft und Geschiedliche Beit begann und burchführte. Am Abend biefes Tages lag ichon eine bedeutend große Sahl durchgebauener am Boben, und als er in die Butte, gurudiging, fand er auch eine neue Anerkennung feines Fleißes, benn ein warmer Reisbrei buftete ihm entgegen.

Am andern Morgen hatte er eine große, lang entbehrte Freude. Die Strahlen der aufgehenden Gonne, die er bis jest nur wie ein Nebelbild durch die hoe hen Baume hatte schimmern sehen, vergoldeten zumerstenmale seine Wohnung. Die immerwährende tiese Dammerung, in der er bisher gelebt, war gebrochen und ein frisches freies Lustechen saufer der die Hale men der den Boden bedestenden Gräser. Das Erfreges liche dieser Bemerkung, die immer zunehmende Freunds lichkeit der ganzen Umgebung, die Hulfe des Indiers, der alltäglich die gefällten Baume auf einen Haufen pa

sammenwarf, verdunden mit besserer Abst, benn es gab nun auch täglich Fleischspeisen und sogar. Sider, spornten David zu immer größerm Fleiße. an. Dabei zerstoffen ihm alle bosen Gedanten wie Reif vor der Sonne, und den Borwurfen seines Gewissens nachzuhangen, hatte er keine Zeit mehr, nur die hoffnung besserer Sage erfüllte seine Seele.

So kamen bald die Tage beran, wo kaite Nachte Die Beit verkundeten, vor ber ihm lange gegraut hattet ber Winter fing an burch ben weißen Reif, mit bem er Morgens ben nun baumlofen Boben überzog, und durch die Schonungslofigfeit, mit der er die Saupter ber Baume ibres Blatterschmuckes beraubte, fich fein eiffaes Quartier vorzubereiten. Die Tage waren zwar immer noch schon und lieblich, und ber indische Some mer schien mit Borliebe auf bem freien Platchen, bas David dem Walde abgestritten hatte, zu weilen, aber doch konnte er ben Gebanken an den berannabenden Reind nicht unterbruden. In biefer Stiftemung trat er eis nes Tages; nach ichwerer, aber gern gethaner Arbeit, in feine Butte; aber welche Freude, ale er feinen Strobbaufen verschwunden und an beffen Stelle eine fcone Matrate mit Ropfkiffen fand, über die eine farte wollene Decke gebreitet war. Den Froft, ben er porige Nacht auf feinem Strohlager, bebeckt mit einis gen alten Rleibern, überstanden, batte er nun nicht mehr an befürchten, ber Winter mochte kommen wie er wollte.

Alls nicht lange baranf die Ralte immer frenger und ernfter wurde, tam eines Morgens sein indischer Auffeber zur gewöhnlichen Beit mit einem Saufen ver-

fchiebenen Arbeitszeugs, ju Drechsler :, Alfchler : und Bimmermannsarbeit, das er in einen Winkel ber Bobs nung warf und worauf er David blos mit bem Kins ger beutete. Dann ging er nach bem hintergrund bes Bauschens, ergriff fammtliche Balten ber Rudemvand und rif fie aus ihren Fugen wie leichte Robrftabe. Wie groß war Davids Freude, als er hinter Dieser Wand hervor ein schones Ramin erscheinen sab. Indier nahm die Balten, die er herausgeriffen, brach fie mit ber hand entzwei und legte bas Solz ichichts weis im Ramine nieber, Er hauchte in Die Schicht und fiebe, eine Flamme schlug empor und erfüllte balb bas Bimmer mit einer erquidenben Darme. Schehen, trat er gur Thur hinaus in die icon giemlich kalte Morgenluft, winkte David nach, suchte aus bem fcon thurmboch aufgeschichteten Baufen abgeschlagener Baume und Strauchwerts einige icone glatte Stamme gu Rutholy heraus, beutete fie David an und zeigenb auf bas mitgebrachte Bertzeug, ließ er David errathen, worauf es eigentlich abgeseben war. Da aber eine ems pfindliche Ralte biefen Morgen herrschte und ber Schnee in biden Aloden berabzufturgen anfing, beeilte er fich, einen ber schonften ibm ausgelegten Stamme auszusus den und ibn mit feiner Gage in Studen zu theilen, um baraus etwas bereiten ju tonnen. Dann trug er bas Gefertigte in bas erweiterte Saus und fing an ein ihm febr nothiges Studt, eine Bettfielle baraus au gimmern. Diefe Arbeit wollte gwar anfangs nicht recht von ftatten geben, balb aber fühlte er auch bier eine großere Geschicklichkeit, und nach einiger Beit fant

eine recht nette Bettstelle in ber einen Ede seines Binmers. Run konnte er sein schones Bett von der Erbeaufnehmen und hatte auf diese Weise einen bequemern Schlafplatz gewonnen.

Indef mar bas Wetter immer frenger und ftrenger geworben; ein bober Schnee hatte ben Boben bebeckt, ber jett geklart und baumlos in giemlicher Strede vor ihm lag, fo bag David nun gang auf bas Innere feines Saufes beschrantt war. gur Thatigfeit gewohnt, fing er jest an, Berfuche gie machen, fich beffere Tifche und Stuble und anderes Birthschaftegerathe au fertigen. Und es gelang ibm bald: feine bieber fo elende Sutte befam ein angenebe mes und confortables Anfeben. Bugleich fcbien fein unfichtbarer Berforger febr zufrieden mit biefen Arbeis ten. Alle bie Dinge, bie jum physischen Bobliepn bes Lebens geboren, gute Rabrung, Rleibung, Bafche zc. wurden immer auf eine ihm unfichtbare, unbegreifliche Beife berbeigeschafft. In feiner an ber Dede berabbangenben Lampe, Die immer bell brannte, verfiegte bas Del nie.

Einst hatte er eine große Frende, die dem bisher so wilden Krieger kaum augutrauen war. Er hatte sich namlich den Lag über mit so manchen schweren Arbeiten beschästigt, saß Abends beim Ramine und müde der Körperanstrengung, aber noch nicht zum Schlasen geneigt, sehnte er sich nach irgend einem geistigen Genuß. Da war es, als ob etwas auf dem Tische knisterte, der ihm im Mucken stand. Er sah sich um und siehe, da lag auf einmal ein gros ses, schon eingebundenes Buch batauf. Er schlug es

auf, es war eine Bibel mit berrlichen Bilbern vergiert. Go wenig er nun auch in feinem Rriegeleben irgend eine Gebnsucht nach diesem beiligen Buche gezeigt hatte, so eine große Freude machte ibm biefer unerwartete gund. Er las darin und ichopfte Troft und Freudigkeit, wenn er Stellen fand, mo geschrieben fteht: »Die Gute des herrn ifts, dag wir nicht gar aus find und feine Barmbergigfeit bat noch fein Ende, fondern fie ist alle Morgen neu und seine Treue ift groß. Ober: »Rann auch ein Weib ihres Rindleins vergeffen, daß fie fich nicht erbarme uber ben Cobn ihres Leibes; und ob fie fein vergage, so will ich boch dein nimmermehr vergeffen, fpricht ben Berr.« Ihre beiligen, fo lange Jahre ungehorten und nicht in fein Berg gekommenen Lehren erhoben daffelbe, erfüllten es mit beffern Gedanken und machten es allmählig bereit jur Bieberaufnahme bes guten Geiftes, ben bie Greuel bes Rriegslebens, in benen er von fruber Jugend ge lebt. langft baraus vertrieben batten.

So ging der Winter zwar einsam, aber unter mitzlichen Beschäftigungen bin, und als der Schnee wege schwolz, lauere Luftchen wehten, ein warmer Regen berabströmte und schnell aus den Baumzweigen, die bis jetzt von Schnee und Eis gebogen waren, Blatter und Bluthen hervorschoffen, war David schon ein ganz anderer, ein umgewandelter Mensch geworden.

Da trat eines Morgens ber Indier, ber ihn ben Winter über nur sehr selten besucht hatte, zu ihm hinsein und brachte abermals eine Menge Wertzeuge, die der Garner braucht; Spaten, Schaufel, Haums

fder, Rechen, Scharre, Stichel at, und beutete ibm an, bas Land rings um die Butte berum aufzustechen und aufzuwerfen, um fich einen Garten zu bereiten. Ein angenehmerer Auftrag konnte wohl nicht fur Das vid kommen. Schnell machte er fich darüber, grub rafch eine große Strede, ordnete bas Umgeworfene fcon in Beete, in der Mitte berfelben, mit Gulfe ber ftraffgezogenen Schnur, einen breiten Beg bindurch führend. Rach einigen Tagen war ein schoner großer Raum por ber Butte vorbereitet. Sein indischer Auffeber tam und brachte ihm große Bundel mit allerhand Pflanzen zu Ruchengewächsen: Rraut, Rohl, Blumenkohl, ber Duftende Gellery fehlte nicht, eine Menge Samereien, unter andern Rurbis, Melonen, Mohren, Bohnen, Erbfen. amd anderer Saame war babei; David eilte, auf bas Innere ber abgetheilten Beete alles biefes zierlich angubringen und bald stand recht schon und freundlich der -Plat vor bem Saufe. - Diefes vollbracht, fam in früher Morgenstunde des nachsten Tages neue Arbeit und neue Freude: Der Indier brachte ein Bundel junger Baume und Strauchwerf herbei. Jebes Stamms den batte ben Namen feiner Fruchtart auf blechernem Adfelchen bezeichnet. Er bemertte ihm bies und überließ es ibm, fie zu pflanzen und über bie Beete zu wertheilen.

Balb ftanb ein lanblicher Garten, so schon als er nur irgendwo zu finden war, und mit ben besten Gemusearten, Baumen, Strauchen und sogar Blumen verziert, fertig ba. Er nahm so ziemlich ben ganzen Raum ein, ber zu Ende bes porigen Jahres noch von

Baumen hatte befreit werben tonnen. Dann aber gebot der Indier noch mehr Baume umzuhauen und noch mehr Balb ju lichten, um, wie er fich alles burch Beichen merten ließ; in andern Jahren Felber anlegen gu tons nen. Gewandt und geschickt handhabte David jest die Ein Baum fiel nach bem anbern und immer freier und freier murbe ber Plat. Jest fing er fogar fcon an einzelne fcone . bid belaubte Parthieen als Schattenberger fteben ju laffen. Rur bie nothigen Arbeiten im Garten: bas Bebacken, Gaten zc. unterbrachen bas Solgschlagen. Als ber Commer vorüber= gegangen war und der Berbit mit aller Pracht, die ibm bier eigen ift, eintrat, war ein großer Plas bes reits flar und ber Indier erklarte, es fen genug. Er nahm bann wieder mit feiner gewohnlichen Riefenfraft mehrere Baumstamme aus einem boben, von ihm aufgeschichteten Saufen und gebot mit feiner bedeutunges vollen, stillschweigenden Art, diefe ju behauen, indem er andeutete, daß damit ein Gebaube aufgeführt werden muffe. David ergriff recht gern, schon ber Abwech= felung wegen, diefes neue Geschaft und ebe ber Winter wirklich berankam, war eine binreichende Babl Stamme glatt behauen. Der Indier nahm fie barauf, eis nen nach dem andem, bieb felbst Jugen in ihre Eden und in einem einzigen Tage batte er mit feiner übermenschlichen Geschwindigkeit und Starte eine fcone, große Scheuer aufgebaut, nebft einer Stallung, ber nur noch die Schindelbachung fehlte. Die Schindeln bazu im Saufe zu machen, ale Winterarbeit, bas beutete ber Bilde bem David auf die gewohnliche Weise an.

Best batte Davib gu eilen ben Segen feines Battens in einige bereits schirmenbe Gemacher ber neuen Gebaude zu bringen. Er bekam nun teine zubereitete Speise mehr und war also genothigt fich das, was er bedurfte, felbst zu kochen. Bereits war er schon mit vielen Nahrungsmitteln, als Arucht seiner eigenen Thas pigfeit, verfeben; alle Arten Gemuffe batte ibm fein Barten geliefert, und in bem neu erbauten Speicher hatte ver auf einmal Rochgeschirr, Salz und mehrere Fafichen gebrodneten und gepotelten Fleisches gefunden. Much ein ziemliches Kagchen Epber fehlte nicht, und eines Morgens ftand eine feine, blanke Ruh mit vollem Eiter vor feiner Thure. Rur frisches Brod fand er in ber Regel alltaglich auf feinem Tifche, bas einzige, womit ihm die Dube ber Bereitung noch erspart murbe. Go fehr nun David mabrend feines bereits langer als 14 Jahr bauernben Aufenthaltes in Diefer jest umgeschaffenen Einobe begriffen batte, daß Arbeit und blos Arbeit bas Einzige war, was den traurigen Bulland ber Ginsamkeit ibm leichter machen konnte, fo war ribm auch die jest gekommene Nothwendigkeit, im-. mer mehr fur fich felbft zu forgen, jest febr wills kommen, um so mehr, ba bie raube Jahreszeit herannahete. Er trat endlich ein, ber Winter, und dieser verging, trot ber Ginfamfeit, bei nutlicher Arbeit und Gebet, - benn schon langst botte David berglich beten fernen, - schnell und nicht traurig. Der Arubling fam wieder, neue Arbeiten, bieber noch nicht geubt, mußten vorgenommen werben. Die große Strede geklarten Laudes wurde umgepflügt, wegt ber ihm schon mehr zum

Godiffer als Auffcher gewordene Indier einen Pflug und ein fcones, junges Pferd zuführte, und benn mit Dais, Beigen, Gerfte, Safer, Bohnen, Erbfen, Buchweißen besaet. Much bas wohlriechente Unfraut, ber Tabat, wurde auf einer großen Flache gepflanzt. fam endlich ber 3te Berbit beran und alle Arbeiten in biefem Jahre waren David fo von fatten gegangen, als wenn 3 ober 4 unfichtbare Sande mit ben feinigen verbunden gewesen maren. Che ber 3te Winter ber beitam, murbe an bem farten Bache, bis wohin bie Rlarung bes Balbes fich bereits ausgebehnt batte, eine schone Muble in einem Umfange gebant, bag fie für tausende von Menschen das nothine Mehl liefern komite. Dabei ftand ein nettes Wohnbaus mit mehreren Bimmern und allen Meubels und Bequemlichkeiten verfeben, melde lettere David, mit einer ibm felbst unbeareiflichen Geschicklichkeit, gefettigt hatte.

1

David war langst kein Gefangener mehr; seine früheren Wächter, die großen Hunde, waren zwar noch immer bei ihm, verwehrten ihm aber nicht mehr zu gehen, wohin er wollte und waren gegen ihn jest so demuthig und treuergeben, wie andere ihres gleichen ihrem Herrn. Aber wenn er eine Strecke in seinen Urzwald hineindrang, so stieß er, er mochte auch eine Richtung wählen, welche er wollte, zulest immer auf solch dichtes Geheck von Dornen=Gestscht, daß es unz möglich war weiter zu dringen. Ein schones, wohlanzgebrachtes, weitläusiges Grundstück stand da, auf dem alles wuchs, was zur Ernährung zahlreicher Menschen worhwendig war. Eine heerde profisieder Rinder besaff

er schon, sein hof wimmelte von Febervieh, sein Bald von Schweinen, mehrere muntere Pferde weibeten auf ben weitschusigen Biesen, aber nur er allein war der Riesbraucher von allen biesen Reichthumern, die in Scheuern und Stallen aufgestapelt werden mußten.

Dieses Gesühl machte es, daß der vierte Winter ihm sast trauriger verging als der erste, den er hier zugebracht. Großer Ueberfluß und Segen überall, aber keine Menschen, die denselben mit ihm theilen konnten. Alles zu schönster Bequemlichkeit, aber keine andern Gesährten, als sein unvernünftiges Bieh, das um ihn herumtrieb. Dem Indier nur ein Wort abzugewinnen, war ihm die ganzen 4 Jahre seines Ausenthalts nicht gelungen, obgleich seine Miene längst alles Furchtbare verloren und stets eine größere Freundlichkeit angenommen hatte. Welche Musik wäre für ihn der Kon eis ner menschlichen Stimme gewesen!

So kam bis 4te Frühjahr seines jetigen Ausentspaltes herbei und sollte auf ein wahrhaftes kleines Pazradies scheinen. Da beschloß er sehnsuchtsvoll an die nem schönen Frühlings Abende einen Spaziergang in den Wald und traf endlich einmal auf eine Stelle, wo ihm zu weiterm Bordringen kein Hinduris in den Weg trat. Fröhlich ging er immer tieser hinein, als — wer beschreibt sein Entzücken — eine Fensenlinie sich ihm in den Weg stellt. Wer war eiliger als er, diese zu überspringen, in der gewissen Aussicht, mit andern ihm gleichen Wesen zusammen zu treffen. Er hatte auch nicht weit zu gehen, als ein schönes, von Wirthschaftssgebäuden umgebenes Wohnhaus von Ziegelsteinen ihm

entgegen febimmerte. Unfern bon biefem Soule war unter bem Schatten von Sincamore : Baumen eine Tas fel aufgeftellt, um bie berum, auf Banten und Stube fen , mehrere Menfchen beiberlei Gefchlechts fcmaufend in muntern Gefprachen fagen. 3wei fcone junge Beis ber bie Gefellichaft leifteten, hatten Sauglinge an ber Bruft, und einige andere 2 und Sjährige Kinder tummelten fich in bem boben Grafe berum. Er felbft marfast von allen unbemertt, bis gang in ihre Rabe ges tommen, als die jungen Manner ihn zuerst erblickten . und mit bem Ausrufe: David! auf ibn aufprangen. Es war John und Micolas, die bier mit den Ihris gen den schonen Abend genoffen und die feit 4 Jahren alles Gludes, bas landliche Rube, Ueberfluff und ine nere Bufriedenheit geben tonnen, theilhaftig waren. Sie wußten bas Berbrechen nicht, bas er einft an ibe nen begeben wollte und empfingen ihn alle mit-freudis ger Berglichkeit; obgleich bas Gefühl von Beschamung und bas Drudenbe feiner ehemaligen Schlechtigkeit für ibn die Freude bieses Wiebersehens minderte, so erhob doch diese Freude das Dankgefühl für die Macht, die ibn von feinem Berbrechen liebevoll gurudgehalten und ibn felbst burch eine lange aber boch gutevolle und gerechte Strafe, in einen beffern Menschen umgewandelt batte. Nur einige Minuten bes gegenseitigen Erftaunens und alle lagen fich berglich in ben Armen und alle fühlten die Wonne des Wiedersehens und der hoffnung fich nicht wieder zu trennen. Die Beiber und die Kinber fanden um die Gruppe und faben verwundert zu. als sich die Gesellschaft, von allen unbemerkt, auf eins

mal noch um eine Person vermehrt hatte. Witten une ter ihnen stand die allen wohlbekannte Gestalt der mache tigen Alten aus dem Waldhauschen. Aber sie war nicht mehr die bleiche, gelbe Indianerin oder die Dame, die misd ihnen lohme, sie hatte sich in ein schones, doe hes, ehrsurchigebietendes Wesen umgewandelt, aus des sen Angen ein überirdische Feuer glänzte. Ein Ehre surchts = und Dantgefühl drückte alle auf ihre Kniee mieder, doch sie windte ihnen ernst und speinth:

"Mur bem Allmachtigen , nicht mir gebuhrt Unbestung. Die Macht die mir wurde und die ich enwenwbete zu euer aller Bohl, verbante auch fet ihm. Bein Wert an euch ift vollendet, ich febe euch frob. salutifich, und bich, auf David zeigend, gebeffert und sfahig Glud zu genießen. Ich eile jest fort aus bies sen Gegenden, mein Bert ift bier vollbracht. Ich sbin Dienerin bes Sochsten, wie ihr. "Mein Beruf wift vorzueilen ber Civilisation, Puntte zu grunden, wo sein geeignetes Felb fich bietet und biefe mit meinen »Schützlingen zu besetzen. Das bieber wuffe Land am »Dhio wird bald zu einem blubenden Staate fich erbeben, erfüllt mit gludlichen, froben Denschen. Der »Rucken seines Stromes wird bald von Schiffen wimmmeln, die bie Segnungen bes einen Enbes biefes au shohem Ruhm und Glud bestimmten Landes, mit bem »Plate verbinden wird, wo der Miffisppi feine Rlus sthen ins merikanische Meer ergießt. Ihr felbft wers »bet, in treuem Bereine, - alle bie Freuben genießen, wbie Menschen begluden konnen, und auch bir, David, swerben fie num nicht mehr entgeben. Was bu bir

»banteft, was du dir mit Hulfe meiner bienftbaren »Geister schafftest, ist dein Eigenthum und zu deinem "Gluck und Genuß bestimmt.«

»Doch nun lebt wohl. Mein Geschick treibt mich »fort. Ich muß weiter nach Westen, bin an die User »bes Misouri, Missisppi und Illinois, zur Aufnahme »neuer Bolker. Lebt wohl, lebt wohl! Ich verlasse »euch, doch mein Segen bleibt euch und wird euch bes »gluden.«

Sie verschwand; alle blieben lange in sprachlofer Ehrfurcht stehen.

tind sie hatte richtig vorhergesagt. Die Gegend, in der sie lebten, hatte sieh bereits belebt; üherall werern schon neue Farmes entstanden und gedieben so schon, als wenn überall die Gulfe dienstbarer Geister sichtbar sep. Als David zu seinen Freunden gelangen konnte, hatten sich schon in der ganzen. Umgegend neue und immer neue Andauer eingesunden; und heute ist der Schauplatz dieser Erzählung einer der belebtesten Orte am Obio; nicht weit davon liegt jest ein niedliches Städtichen.

David fand bald nachher eine schone junge Gattin in der Lochter eines nachbarlichen Farmers. Freundschaft, Liebe, gegenseitige Gefälligkeiten sehwanden nicht wieder aus dem Rreise dieser nachbarlichen Familien, die bald mit die reichsten und geehrtesten dieses so reis send schnell aufblühenden Staates wurden.

Und hiermit schloß der gute alte Beld seine Sage, in welcher meine Leser gewiß mehr Wahrheit als Dich-

tung sinden werden. Man sagt, daß aus bieser hie strailassung genommen haben, ihre Gefangnisse so gut einzurichten und die Strassinge in ihren Buchthausern auf eine Weise zu behandeln, daß diese selten anders als wirklich ges bessert in die menschliche Gesellschaft zurücklehren, wos gegen sie in andern Landern, trot einer schrecklichen, die Menscheit entehrenden Behandlung, in den Zuchts hausern erst zu Meistern unter den Sundern ausgebils det werden.

Aroh dem, daß ich fast in allen Hausetn, wo ich einkehrte, nur sehr gastfreundliche, gutige Aufnahme genoß, mußte ich doch auch von der pensilvanischen Derbheit so manches verschlucken. Einmal fragte mich ein Farmer, nachdem er mir abgekauft hatte: »Aber wie kommts, daß du alter Kerl — ich war damals 46 Jahre alt, sah jedoch um 10 Jahre alter aus, — noch dein fernes Baterland verlassen hast und herüber zu uns gekommen bist? Du magst schone Streiche dort gemacht haben!«

Ein andermal bemerkte mir einer:-Byr Deutschen glaubt halt, die Gold-Aigles — Goldstüde von S. Dollars — wachsen hier auf den Baumen und man brauche sie nur zu schütteln.«

Noch ein andermal fagte einer: »Es kommt so viel beutsches Gesindel zu uns herüber, daß wir es anz Ende gar nicht mehr werden ernahren konnen. Der Congreß sollte Maßregeln ergreifen, wodurch das haufenweise Eindringen verhindert und erschwert wurde.

Hierüber sind auch in der That dem Congres wies derholte Borschläge gemacht worden, doch natürlich stets erfolglos, denn Amerika beharf noch der deutschen Arme, um seine Kandle und Eisenbahnen aufzubauen, seine. Wälder niederzuhauen, seine gisthauchenden Moraste auszutrocknen und seine Eindden zu beleben. Es bescharf aber auch des deutschen Geldes, aller jener Sparspfennige und Erbschaftsgelder, jener Erlose aus Güstern, Häusern, Geräthen, Betten und Kleinodien, die von Tausenden von Familien hier herübergebracht wersden und hier sehr bald wie Wasser durch ein Sieb verlaufen.

## Balten ber Worfehung.

Der Mensch, ber gar keine Religion hat, sieht alles, was ihm begegnet, für einen Zusall an und erstennt keine unsichtbare, rettende, leitende Hand; wer aber sich selbst ein vernünftiges Religionsgebäude aufsgebaut, durch viele harte Schicksale gegangen ist, den erkennt auch bald, daß eine höhere Gewalt seine Schritte lenkt. In der Khat war mein Schritt, den ich über das Weltmeer nach Amerika that, ein keinesweges der Rlugheit angemessener und stimmte wenigstens nicht mit der wahren Liebe überein, die ich gegen meine kleis nen Kinder besitze. Ohne reislich zu überlegen, ob ich sie auch dort wirklich wurde beglücken können, entrist ich sie den Armen, die brave Verwandte ihnen öffnes ten. Habe ich auch nun selbst streng und gerecht das für dußen müssen, so hat Gott doch gnädig gesorgt,

daß diese theuern Geliebren burch alle Gesahren unverslett durchgingen, keines einen Augenblick Hunger, Entzblöfung ober wirklichen Mangel fühlte. Ich habe sie auf zerbrechlichem Schlisse zweimal über ben Ocean ges sührt. Ich habe sie auf Dampsschiffen, Eisenbahnen, Autschen und in Frachtwagen über Berge und Abgründe und durch dichte Walder geschleppt und immer wachte bie gutige Vorsehung über sie und selbst ein nahe herzabstürzender With versengte kein Haar der unschuldigen Hunter; ihre zarten Körper sind unverletzt, ihre Seezlen vein ins Vaterland zurückgekehrt.

3ch stelle biefe Betrachtungen an, fur euch ihr lie benben Eltern, Die ihr eure Blide binrichtet nach jenen fernem Lande. Werft, ehe ihr euern Entschluß ausführt, juvor noch einen Blick auf eure Lieben. Be-Bentet, in welche Gefahren ihr fie fturat, bedenkt, wie fehwer die Vorfehung ben an euern Rinbern verübten Mant bes Baterlandes bestrafen tann: daß biese vielfeicht bort einer giftigen, klimatifchen Krantheitoseuche, einfer, Schlange zum Opfer fallen und binn ihr Schatten euch lebenstänglich als ihre Morber verfolgen marben. Wird die Bunde, die ein folder Berluft rif, euch je wieder heilen? Wird fie je wieder ein Gefühl des Gludes in euch auftommen laffen, felbft wenn bas er= wunschte Biel, wie dies boch nur felten ber Rall ift, erreicht werden follte? Ich bitte euch, feht euch noch einmal unfer ben Gurigen mit Batergefühl um, ebe thr zur wirklichen Ausführung eures Entfchluffes fcreis tet: Der einzelne ruftige Jungling und Mann, bas defunde, ungebunbene Dadochen, geben immerbin, wenn

ihr Gestihl sie treibt, dorthin. Der einzelne Mensch findet überall Platz und nicht selten Mick, was ihmt hier nimmer geworden ware. Er sieht für sich, ex seigt für sich und fällt für sich; er geht allein süe sich unter und reißt nicht andere mit in sein Verberr ben hinab. Er gehe immer hinüber in jenes jungsräus lichen Land und mache Platz im Vaterlande. Doch nut bem Einzelnen blüht bort Heil.

## Gefälligkeit ber Umerikaner.

Gleich ber zanten Behandlung und ber Areibelts bie jenfelt ibes Oceans die Frauen genießen, fannmit mabeldeinlich auch bie gegenseithte Dienftfertiefeit und ben deften Beiten ber Anfiedeling ber. Der Gingehit konnte bamale nur wenig ober nichte vollbringene Gin brauchte die Sulfe feiner Dachbarn und Schickfaldges notien aberate und er mußte: ihnen bie feinige gewähl ven, wenn er ber ihrigen nicht verluftig geben wollted Doch nicht blos in ben Urwallterng auch in ben Skind ten ift jene Beseitwistigkeit zu belfen und zu biebes Merall zu Sanfa Dier konint" ehr fchwer beludenes Wagen; er fiurgt. Sogleich einer wiene Merine Banbu berbei, ihn wieder aufzunichten und aufzupaden. Bin anderer hat fich irgendwo fefigefahren und die Pferbe find au fcwach; ibn von ber Stelle au bringen. Etie gleich find Menfchen-genug ba, die fith von allen Sels ten baran flemmen und ben armen Pferden die Streiche ersparen. Jemand gleitet im Winter auf glattem Wege and. Che er fiurge, halten fopfeich mebrene Banbe felei

nen Kall auf und konnten fie ibn wirklich nicht verhindern, so eilen fie sogleich herbei ihm aufauhelfen. Sollte man fich dabet mit Schnee bebeckt haben, fo wird er fogleich von einem abgestreift. Kauftfampfe fort man nicht, lagt auch ben Sieger rubig geben, aber dem Gefallenen oder Beschädigten wird augens budlich alle mogliche Bulfe geleistet. Go ging ich einmal in Baltimore über ben Breadftreet, als ein jung ger Mann von einem altern aus einer Store mit bef= tigen Schlagen über Ropf und Rucken berausgetrieben wurde. Zugleich verfolgte ihn ein größer hund. Der alte herr fclug fo lange auf ben ganz Wehrlosen, bis feine Gattin aus ber Thur trat, ihn beim Arme ers eriff und guruckfubrte. Alle Welt blieb fo lange theilnahmlos, als der Alte fchlug, fobald er jeboch bas mit fertig war, umringte man ben jungen Mann, ber bintend und fehr beschädigt bastand. Die Rleiber wurs den ihm pom Leibe geriffen, Spiritus und Leinwand. berbeigebracht .. um feine nicht unbedeutenden Bunden fogleich zu verbinden. Wenn der alte Dann nicht im bochften Grabe Recht gehabt, und ber junge Mann nicht ein fehr fdweres Berbrechen begangen bat, fo wird ihm biefer Spaß febr theuer geworden fenn und eine keinen Bermogensumftanden angemeffene ftarte Entschabi= gung zur Rolge gehabt haben, welche lettere vielleicht nach Befinden auf viele Taufende gesteigert worben ift. Je= ber Hausherr hat zwar das Recht, einen ihm Ueber= laftigen und Schadlichen mit allen ihm zu Gebote fter benden Mitteln aus bem Saufe zu bringen, Prugel darf er fich aber nie dabei erlauben und diese von Mannern an Wehrlosen verübt, werben immer auf bas Scharfite bestraft.

In Frederickstown fland ich einmal in ber Thur bei einem Bekannten, mit Namen Citemuller, in bef= fen Sause ich einen Schuler batte. Auf einmal kommt ber Lehrling bes ihm gegenüberwohnenden Material= waarenhandlers Hansens, am ganzen Leibe in lichter Rlamme brennend, auf bie Strafe gesprungen, wird aber sogleich von ben Borübergebenden ergriffen, ibm bie Rleidung vom Leibe geriffen, fo bag er in einem Augenblick gang fplitternackend mar. Man trug ben. ohnerachtet ber schnellen und wirksamen Bulfe boch schon Beschäbigten, sofort zum Berbinden in bas Saus. - Er batte an einer Deftillirblafe geftanben, beren Deckel abgesprungen war, wodurch der Arme mit brennendem Spiritus bebeckt wurde. Ich reifte balb barauf nach Europa zurud und babe nicht erfahren, ob bem Anaben bas Leben noch erhalten worben ift.

#### Rairmount bei Baltimore.

Ein allerliebstes Belle Vue ist auf dem Gebirge Fairmount (Schönberg) bei Baltimore, von welchem aus man die ganze prachtvolle, weit ausgebreitete Stadt, mit ihren Thurmen und Kirchen und vorzäuglich der kolossalen Kathedrale, die schönen, hoch emporragenden Monumente zu Ehren Washingtons und der 1813 gefallenen Krieger, die zahlreichen in dem Hasen liegenden Schiffe, übersehen kann. Weister nach der Seite hat man die Ansicht der Chese

peake-Bay, wie sie sieh mit segelnden Schiffen bei beckt und vom grünen User besetzt, weit hinaus ins amendliche Meer dehnt, mabrend die Rückseite den Ansblief auf das mit Wald und einzelnen Hücksein bedeckte Land gewährt. Ein prachtvolles Lusks und Wirthst haus ist auf dessen Rückse erhaut, welches dei voller Beleuchtung und wenn, wie sast alltäglich in den Abendskunden, Raqueten daselbst aufsteigen, einen zawerisch schönen Andlick gewährt. Dies Fairmount ist gewöhns lich der Ort, von wo aus die Lustschiffe häusig empore steigen.

## Fightings (Balgereien, Borereien).

Vor den amerikanischen Wirthshausern, die zum Aufenthalte der Matrosen, Handarbeiter und andern geweinen Bolkes dienen, kann man sehr oft das Versgnügen haben, Jeuge einer solehen Boxerei zu sehn. Die Partheien fordern sich gegenseitig nach voraussgegangenem, gewöhnlich vom Branntweinseuer entzündeten Streite, förmlich heraus. Das Gesecht darf nie ink hause selbst, auch nicht im Bereiche des Hauses, wo der Streit entstand, stattsinden. Die Partheien mussen über das Navement geben — das beist, das Gesecht muß auf dem Fahrmege geschlagen werden, da das Trottoir, was vor dem Hause ist, als zum Hause selbst gehörig betrachtet wird.

Die Kampfer entledigen fich mun ber Oberkleiber und ftellen fich in Ordnung. Sogleich versammelt fich ein Arets won Inschauem und Schiederichtern, une

ifte, die darauf sehen, daß alles mit Recht und Ordenung zugeht und weber von Seiten der Zuschauer, noch von Seiten der Kämpfer etwas Unrechtes vorfalle. Geswöhnlich endigen sich solche Sesechte, daß einer stürzt und genug zu haben erklärt: Zerbrochene Ribben, zersstoßene Kinnsaben gehören gerade nicht unter die Seletenheiten; welches jedoch auch der Erfolg sey, der Siezger geht frei und ungestört von dammen und dem Bessegten wird schnell, wo es nothig ist, alle mögliche Husselseleitet.

## Rirchen ber Schwarzen.

Bo die Schwarzen zahlreich genug find, um als eine Religionssette eine eigene Rirche zu fullen, haben fie auch eine folche. Richt allein in Newyork, Phi= · labelphia und Baltimore, sondern auch in Mittelftabten befiten fie ihre eigenen Gotteshaufer. Auch in Freberickstown war bieß, mit den schwarzen Methobisten ber gall, die fast alle Tage, oder vielmehr alle Abende, in ihrer unweit meiner Wohnung gelegenen, boch mehr einem einfachen Privathaufe gleichenben Rirche, Gottesbienft hielten. 3ch hatte mich immer, fo lange ich noch Reuling in Amerika war, zurückgehalten, einer ibrer gottesdienftlichen Berfammlungen beizuwohnen, aus Surcht, daß die Gegenwart eines Weißen von einem andern Glauben fur diefe Leute ftorend werden und jenem felbft Beleidigungen juziehen konne. Mls ich aber einst unter die fehr zahlreiche Leichenbegleitung eines jungen Regers gerieth, die aus lauter Schmarzen bestand; trieb mich bie Neugierde, dem Zuge bis an ihre Kirche zu folgen, an deren offener Thure ich mich aufstellte. Allein der Kirchendiener, ein sehr artiger, betagter Neger, nahm mich bei der Hand und suhrte mich, ohngeachtet ich, durch Geschäfte abgehalten zu fepn, mich entschuldigte, dem ganzen Gottesdienste beiswohnen zu können, nach einem Stuhle, mit dem Besmerken; hier so lange zu bleiben, als mir meine Gesschäfte es vergönnten und dann, ohne Rücksicht auf Störung, benselben zu folgen.

Die Leiche bes jungen Regers war vor dem M= tare aufgestellt, über welchem auf ber Rangel bereits ein weißer Prediger, der die Rede sprach, vor dem Buche ftanb und ein Schwarzer ben Sit hinter ihm eingenommen hatte. \*) Ersterer, ein schoner, junger Mann, fprach ein furges Gebet, worauf bann, wie in allen amerikanischen Rirchen, fo auch bier, ein gewabltes Sangerchor einen Gefang vortrefflich vortrug. Dann bielt er eine fraftvolle Predigt, mit allem Keuer ber Berebfamkeit, bie mit einem langen Gebete endinte. das der schwarze Prediger sprach und wobei die Gemeinde knieend, den Rucken dem Altare zugekehrt, so anståndig und laut mitheulte, wie dieß nur in andern Dethodiften = Rirchen der Kall fenn fann. Mehreres, so wir die Ceremonie bes Berfenkens bes Sarges, babe ich nicht abgewartet, ba mich meine Geschafte weiter fübrten.

<sup>\*)</sup> Es ift in ameritanifden Rirden verschiebener Meligions: Seften febr gewöhnlich, mehrere Prediger jugleich auf ber Rangel ju feben.

Noch ift zu bemerken, daß kein schwarzer Prediger in einer Rirche vor Schwarzen predigen barf, ohne einen Weißen bei sich zu haben, weil zu befürchten ift, daß er Aufruhr predigen konne.

Da, wo die Schwarzen nicht zahlreich genug sind, um eine eigene Kirche zu bilden, ift ihnen erlaubt an dem Gottesdienste der Weißen Theil zu nehmen, jedoch mussen sie sich mit einem Winkel oder dem hintersten Theile der Kirche begnügen. Nur die Katholiken maschen hierin eine Ausnahme. Diese haben den Glauben, daß vor Gott jede Farbe gleich sey und den Schwarzen ist unverwehrt, sich vermischt unter die andern zu sehen. Sie machen jedoch von diesem Rechte nur sehr bescheiden Gebräuch und nehmen in der Regel immer nur die hintern Stuhle ein.

## Gin Rirchgang auf bem Lanbe.

Die protestantische Kirche, zu ber die lutherischen, reformirten und presbyterianischen Christen meiner Nachsbarschaft gehörten, war etwa nur  $1\frac{1}{2}$  Wegstunde von dem von mir bewohnten Blockhause entsernt; aber ich konnte nur einmal die Gelegenheit benuhen, dem Gotstesdienste beizuwohnen, da mich späterhin stets mein Fußübel davon abhielt. Sie war ein mittelgroßes Bresterhaus, dessen Inneres zwar durch Altar und Stuhle das Ansehen einer Kirche gewann, das aber weder Orzel, noch Glocken, noch Thurm hatte. Ich war zeitig dahin gegangen, um wo möglich, als einer der erssten, die ganze Gemeinde ankommen zu sehen, und ich

traf auch jur Beit ein, wo noch weber ein anberer Rivchganger, noch ber Prediger ober Ruffer auf bem Plate waren. Bald jedoch kamen einzelne Gentlemen au Pferde an, die ihre Roffe an bie umherstehenden Baume des Kirchhoses banden, und ihnen falgten balb gange Schagren Berren und Damen in bunten Baufen. pon Negern begleitet. Es ift ein angenehmer und erfreulicher Anbliet, jene fchonen, fchanten Amerikanes einnen in knapp anliegenden Reitfleibern und fchonen Buten mit webenben Schleiern, in ihrer Grazie und Gefchicklichkeit auf ihren Rennern zu feben: und auch bie mit feinen blauen Rrade und ichnesweißen Pantalone und Westen belleideten Berren verfummern feines: weges die Augenweide, die diefer wohlaussehende Menschenhaufe barbietet. - Sobald bie Damen antommen. werden fie von ben bereits Berfammelten artig, jedoch ohne Hauptentblogung \*) begruft, fpringen gewandt und geschickt von ihren Pferden, übergeben biefe ben Bereitstehenden, fie in Bermahrung zu nehmen und eis len in die Rirche, wahrend die Gentlemen fich fo lange vor ber Thur auf bem freien Plate sonnen, bis ihnen ber Rufter ben Anfang bes Gottesbienstes andeutet.

In der Kirche nun berricht, so lange ber Gotteebienst mahrt, die heitigfte Stille, bis ber Prediger,

<sup>\*)</sup> Niemand, außer die Schwarzen, erniedrigen fich zur huts abnahme. Selbst in auftändigen Zimmern findet man teine bedeutende Unschiedlichkeit darin, indem der Eintretende seinen hut auf dem Ropfe behält, und nimmt er ihn ab, so ift dies mehr aus Bequemlichkeit, als höftickeit.

ein langed und tubrunstiges Gebet erhebt, wobei sied Alles auf die Anie wirst. Dann ertont der nicht allgemeine, sondern wie fast überall in amerikanischen Kirschen, bied von einem einstwirten Sangerchor ausgeschiete Gesang, der dier, wie sonst überall, trefsich vorz getragen wird. — So einfach und schmucklos dieses Gotteschaus auch aussah, so gab die stille, ländliche Rube, in der es lag und die lieblichen, herzerhebenden Tone, die es ersüllten, doch dem Ganzen den Gindvuck einer Erhabenheit; und tief in mein Herz drang die schof Rede, die der Prediger mit Salbung und Wiede sprach. Ich kann sagen, ich habe lange nicht so viel Trost, Ruhe und Freudigkeit in mir gefühlt, als in diesem einsachen Sottesbause.

Gegen Mittag war der Gottesdienst beschlossen, — Alles eilte zu seinen Pferden, ich war der einzige Fußgänger — die ganze etwa 100 Köpfe starke Berfammlung vertheilte sich in bunte Hausen auf die Wege, und verlor sich in die Waldungen, wo dann die entsernt wohnenden gewöhnlich das Mittagsmahl bei ihren nähern Freunden einnehmen. Lärm und Geräusch wird auch hier, wie überall in Amerika, am Sonntage sorgsätig vermieden.

Das Jahr und feine Abtheilungen in Pensplognien, Marpland und Birginien.

Die Hitze bes Sommers ift deuckend und glus hend und gewähnlich lacht lange ungetrübt ein blaner himmel auf die grune Flux herab. Wenn fich aber einmal das himmelsgewolbe mit Wolken umzirht, so

fammeln fie fich auch mit weit großever Schneffigfeit als in Europa und fturgen nach turgem Droben unter beftis gem Donner und Blit in bichtstromenbem Regen berab. Bon der letten Salfte des Maies bis mit Mitte Geps tembers bauert bie beiße Jahreszeit, Die ihrer Beiterfeit ungeachtet, fur die fie noch ungewohnten Auslanber, sehr brudent und laftig ift. Doch mit bem Spat= September, Dctober und November tommen die vollkommen iconen Tage bes indifchen Commers \*) berbei, Die wahrhaft zauberifch schon zu nennen find. Die uns erträgliche Site macht jett einer milben beitern Luft Mus bem noch bellgrunen Laub ber Aepfelund Pfirschbaume schimmert ber Segen ber Fruchte bervor, oft in foldem Ueberfluffe, daß bie Aefte fich biegen und zu brechen broben. Gben so groß ift ber Reichthum, ben die Fruchtbaume des Waldes mit ib= ren febr verschiedenartigen Fruchten barbieten, die bort obne die Arbeit ber Menschen wild aufwachsen. Die Hidery = , Ball = und Hafelnuß, die Rastanien und ber Sinkepin, ber wilbe Apfel und ber Semenes schimmern aus der Tiefe des Urwaldes hervor, wo fie neben dem langst schon seiner Frucht beraubten wilben Rirschbaum. bem Saffafras = Maul = und Gummibeerbaum, inmit= ten ber Gichen, Linden, Buchen, ber prachtigen Fincos more, ber Pappel ac., auf beren bochften Gipfel fic die wilbe Rebe schlingt, herrlich gebeihen.

Unter frohen Naturgenuffen kommt ber ernste December heran. Iwar auch sein himmel ist meist noch hell und heiter und nicht arm an laumilden Kagen.

<sup>\*)</sup> Der Spätherbft beißt inbifcher Sommer.

Mber bereits kommen nachtliche Arbite und das bunkle Grun bes Walbes verfarbt fich allmablig in Sochroth. Gelb und Grau. Raube Sturme beginnen burch ibre Rronen zu rauschen und bie Fruchte abzuschütteln, bie bes Menschen Band und ber Hunger ber Bogel und Bas herabfallt wirb ber Gichbornchen barauf ließ. nun eine Beute der braungestreiften, furzbeinigen Schweis ne, die es gierig auflesen und bem garmer die Dube ersparen, seinen Dais zu ihrer Daft zu verwenden. Die lette Frucht, die noch hangen bleibt, ift die braunlich fich farbende Semenes, Die mit ihrer grunen Farbe auch ibren fauerlich berben Gesthmack verliert und einen fuffen. nemurabaften annimmt, wenn bie Frofte eintreten, wo fie bann mit Waffer übergoffen ein lieblich und wohlschmecken= bes weinertiges Bier liefert. Der Wind brauft nun ims mer tetter und falter über bie Stoppeln und burch bie robractigen Daisftengel, bie ber Farmer jest abschneis bet ; um für bie Beit, wo er fich biefelben nicht mehr ans, bem bie, Erbe bebedenben tiefen Schnee hervorho= Ien tann, fur fein Bieb ein gerngenoffenes Binterfut= ter an baben.

So kommt bas Ende des Decembers herbel, die Luft erreicht einen noch höhern Grad von Kalte und endlich sturzt aus den grauen Wolken, die nun den himmel bedecken, der Schned in Masse herab und vershüllt die nun schlummernde Flux. Der Januar, Festruar und ein Theil des Marzes sind raube, launige Gaste in diesem Lande. Die meilenbreiten Ströme erstarren, hoch sind die Wege mit Schnee bedeckt, dessen Oberstäche oft so fest gefroren ist, daß man sicher dars

uber gehen kann. Es kommit zwar auch menchmal vor, daß die durch die Wolken brechende Somme den Schnee schmilzt und von dem Boden wegleckt. Aber dieß ist nur ein Spott für die armen lebendigen Gerschöpfe; denn dann ist der Boden so weich, daß der Fuß darin stecken bleibt und kann hat ihn die trocks nende Sonne oder der nächtliche Frost mieder ein wernig besestigt, sturzt aus neue eine Masse Sonne herad. Im April kommen nun wohl zuweilen schone Tage, aber immer noch, die tief in ihn hinein, schrint die Natur gefesselt, grau blicken noch die Wiesen und die Knospen der Baume bleiben verschlossen.

Da meldet fich endlich der Trubling mit nicht febr milber Geberde. Donner brauft, durch ben ichimmel audende Blige erleuchten ihn. : Ein heftiger Renein fingt herab, überschüttet Berg und Thal, Baid rendt Fint mit lauen Gewaffern, welches bie Aliereit burftig und gierig einfaugen. Um welche gottliche Rruft lingt in biefem Regen, wer befchreibt bie Bunder, Merer volle bringt. Wie burch Zauber verschwindet : bis tenurine Grau ber Wiefen und fanftes Grun gieht fich baraber. Bufebenba machfen die Blatter ber Baume unde fichtbar platen die Knospen zu Bluthen auf; der binntle Urs wald zeigt nun eine herrliche, blubenbe Welt; aus bem frischen Grun bervor leuchten in Millionen Mitthen. die Karben der Lilten und der Rofen und andere Schons Blumen sproffen: aus dem Boben. Gin herrficher aromatischer Duft liegt auf der erwachenden Ers de. Munter ertont bas Gefreifch ber Bogel, in wels des nur ber Spotipogel einige liebliche Sante mifcht.

Aber ach, so schwell ber Lenz erschien, so schwell verschwindet er, und sein Genuß ist nur von kurzer Dauer! Wenige Tage und and der Bluthe drangt sich die Frucht hervor, des Sommers druckende hitze tritt ein, noch sind die 31 Tage des Mai nicht vorsüber und schon ist die Saat hoch ausgeschaffen, und die Johannis, die Stachel, die himbeere und die Frühlteschen bieten schon ihre erquickenden Früchte dar.

## Der ausgestopfte Bar.

Ein wohlhabenber beutfcher Farmer, in der Rabe. des Aleghani Gebirges, hatte einen fcwarzen Bar ger fcoffen, ihm fofort bas Rell wogezogen und fein Meifch in bas Podelfaß geworfen. \*) Er machte jeboch unteri feinen Nachbarn fein Jagbglück nicht bekannt, sonbern beschloff, fich einen eigenthumlichen Spaf zu machen. Er ftopfte fur biefen 3wed-bad Barenfell mit alten Lumpen und Lappen aus, trug ihn beimlich in feine Baldung, befestigte ibn ftebend auf eine bobe Giche umb lub Tane barauf mehrere feiner Nachbarn ein, ihm bei der Auffuchung eines Baren behulflich ju fenn, berfich auf feiner Farm feben laffe; fie fanden fich benn auch am anbern Tage zahlreich ein. Er lentte fie nach: bem Baume zu, auf bem ber Bar befestigt mar, ben hunden entaing nicht lange ber Ort feines Aufenthal= tes und fie sprangen bellend an ihm hinauf. Die gange Gesellschaft eilte nun nach bem von den hunden ange-

<sup>\*)</sup> Es ift ju bemerten, daß für einen geschoffenen Bar, Woff, Panther eine Pramie von 5 Dollars bezahlt wird.

beuteten Plas und faben balb wie das Ungethum Jest fiel Schuß brobend und aufrecht barauf fand. auf Schuß auf ibn, aber er behielt rubig feine Stellung und wantte und rudte nicht. Mehr als funfzig Schuffe fielen auf ihn, ohne ihn zur Bewegung ober zum Kall ju bringen. Da fam einer auf ben flugen Ginfall, daß dieß wohl ein schuffefter Teufel senn fonne. Allen überlief die Gansehaut und schlichen fich schaubernd ba= Der Spafvogel machte fich furz barauf nach bem Teufelebaume und bolte bas Schrechbild berunter: hatte aber Ursache zu bedauern, daß fo viele Rugeln es durchlochert und bas Kell fo verdorben beiten, daß es nicht mehr brauchbar war zu bem warmen Winternels, ben er baraus fich machen zu laffen, beabsichtigt batte. Das Abentheuer blieb nicht unbekannt, und fammtliche tapfere Belben mußten viel von bem Gespott und Gelächter ber ganzen Umgegend leiben.

## Gin Taubenschießen.

Dieß ist eine National Belustigung, ber ich auf bem Bushill in Philabelphia beigewohnt und von der ich nicht gehört habe, daß sie anderwarts bekannt ware. Die Schügen stellen sich in Reihen auf, ohns gefähr 10 Schritt auseinander. Auf ein gegebenes Zeichen Acht zu haben, öffnet sich ein Kasten, eine Taube fliegt heraus und wird nun von den aufgestellsten Schügen im Fluge herabgeschossen. Bon 40 auf diese Weise nach und nach aufgeslogenen Tauben rettete mur eine einzige ihr Leben. Wer eine getroffen hat,

bekommt eine Geldprämie und die Taube-selbst. But gleich wurde demjenigen, der die Meisten erschossen, ein junger schoner Abler, der in einem Käsig aufgestellt war, aus welchem jedoch ein solcher Nasgestant aufstieg, daß die Annaherung sehr verleidet wurde, zu erkannt.

## Die Marktftrage in Philadelphia.

Die Marktstraße (Market Street) ist eine ber schönsten und reichsten Straßen in Philadelphia, die sich durch dessen ganze Breite, von der Stelle des Delaware an, wo vorzüglich die in steter Bewegung von und nach dem jenseitigen Newjersey befindlichen, und für den Transport von Wagen, Gütern und Personen bestimmsten Dampsschisse anlegen, die zu der Brücke zieht, die für das gewöhnliche Fuhrwerk über den Shuiskil geht. Sin guter Fußgänger braucht wohl 1½ Stunde, ehe er die prachtvolle, breite und mit glanzenden Handelsges wölben (Stores) besetze Straße durchläuft, und darf sich dabei nicht mit Besehen der lockend zum Verkause ausgelegten Waaren, der schönen Kupferstiche und der eben so sehnswerthen, vielsachen Lebensmittel, die aus dem Innern des Landes herbeigebracht werden, aushalten.

jugleich in Abrben ober Gaffern jene vielbeinigten, wohls schmeckenben Geetrebse, neben ber langfamen Waffert schilotrote, die jene so trefflichen und in Seeflabten so vellebten Suppen liefert.

Difde mit Ruchen, Buderwert, Auftern und Sproffenbier nehmen den Bwifchenraum jener Rifchballe gur ersten Fleischhalle ein. Die Maffen Fleisch, die bier in ber erften Frubstunde jum Bertaufe gebracht werben, find fo ungeheuer, wie beren Berbrauch, ba es Landesfitte ift, daß auch ber Aermere taglich breimal Kleifch, und biefes in großerer Maffe als Brod ift. Da fteben benn, in foneeweise Semben gehallt, fo weit bas Muge reicht, die Fleischer emfig beschäftigt mit Gage und Beil, die Portionen vom großen Stud abzufondern, Die die sie zahlreich umringenden Kunden verlangen. Bier hangen oder liegen, auf glanzend reinen Tuchern, alle Arten von getobteten gabmen Sausthieren, Gulge, Burfte, große Saffer mit Schmalz zc. Ginige Fleifche ballen weiter und jest mifchen fich unter die Fleischer jene gablreichen Soffer, die die verschiedenen Arten getobteten gabmen Geffugele gum Berfaufe ausbieten. Noch weiter und man kommt auf den anziehendsten Theil des Marktes, wo der Gewinn der Jagd, gewohnlich von weitem hierher geschafft, gur Schau gestellt ift. hier hangt neben bem kleinen machtelartigen Rebbuhn und der braunbauchigen Schwarzdroffel, ber große wilde Truthahn, der Fafan, die wilde Taube und so manche Arten bes Suhnergeschlechts, ber Spechte, wilbe Odnfe, verschiebenartige wilbe Enten neben bem Gid-Borchen, und bas febr fleine Baschen neben bem Sitsche. Das Blei des muthigen und gemandten Schützen hat auch den schwarzen Meister Pet aus seinen Schlupte winkeln in den blauen Bergen herauszuholen gewußt, und seinen Leichnam zur Augenweide für die Neugieris gen und zur Zungenergotzlichkeit für die Gourmands der großen Stadt hierher gebracht. Eben so helsen die, den gewöhnlichen Ratten sehr ahrlichen Bisamratten, die nachtlieh durch Sunde erjagten Raguns auch Oposesums das große Todtenheus füllen.

Wahrend im Innern der Markthallen alles zu fünsten ist, mas man von Fleisch = und Klistwaaven suchen mochte, stehen an deren außerer Seite zene so vielen und mannichsachen Frucht= und Gemusearten aufgehäuft, die die Jahreszeit liesem kann, und die größtenthälls aus Newjersey herüber, oder aus den benachbarten Gürzten der Stadt gebracht werden.

Nachdem man biese lange Rethe von Markhallen burchgegangen ist, kommt man erst an die zahlreichen Wagen, die mit ganzen ausgeschlachteten Schweinen, mit Aepfeln, Kartoffeln, Melonen, Kraut, Kurdiffen, mit Butter, auch wohl mit Wildpret bekaden, beide Seiten der Straße einnehmen, und die sich die zienklich hinüber zum Shuilkil ziehen. Diese kommen oft sehr weit mit ihren Ladungen herdei, und ihre Eigenhünder bestehen theils aus Farmern, die ihre eigenen Produkte zu Markte bringen, theils aber auch aus jenen Auskaussern, die tiefer in die Wildnisse hinein dringen und dam entlegen Wohnenden seine Erzeugnisse gegen Kasse,

Buder, Branntwein, Ellenwaaren ac. abtaufchen, welche Artifel ihre Rudladung gewohnlich ausmachen.

# Bohlgekleibete Damen, bie bie Straffen von Bashington- kehren.

Es ist zwar dem weiblichen Geschlecht in Amerika überall erlaubt, ihre Gunstbezeugungen für Geld zu verkausen und an vielen Orten können sie ganz frei auf Jagd nach Liebhabern ausgehen. In Washington jedoch — vielleicht auch anderwarts — unterliegen die armen kausbaren Geschöpfe doch einiger Beschränkung. Sie sind mit ihrem ehrenwerthen Geschäft blos auf Hauser verwiesen, wo es ihnen erlaubt ist, sich aussuchen zu lassen und das Verlangte für gut Geld zu bezwilligen. Diejenige aber, die sich auf der Jagd nach Liebhabern erwischen läßt, wird ohne Rücksicht auf die Verehrung, die das schöne Geschlecht überall in Amerika genießt, ausgegriffen und bekommt nach Besinden, auf eine oder mehrere Wochen, eine ehrende Bestallung bei der Straßenreinigung.

Bei meiner Anwesenheit in Washington hatte ich Gelegenheit zu sehen, wie 8 bis 10 sehr wohlgekleidete Damen, einige mit schönen Schleierhuten bedeckt, auf der Staatesstreet emsig beschäftigt waren, den Schnee aus dem Fahrwege wegzurdumen. Die Meisten von ihnen sahen wohl ziemlich abgenutzt aus, aber es gab doch auch mehrere hubsche dabei. Sie waren lustig

und vergnügt bei ihrem Gefchafte und riefen undbrete Borübergehenbe scherzend um Beiftand an.

## Leichenbegangniffe, Tobtenacter, Sarge.

Es scheint gewiffenlos, mit welcher Schnelligfeit' man in Sterbefallen jum Begrabniffe fchreitet. an einem Tage, vor ber awolften Mittageftunde aus ber Beit in die Ewigkeit übergeht, barf mit Sicherheit barauf rechnen, noch ehe die Sonne biefes Tages verschwunden ift, auf seiner letten Rubestatt zu liegen. Diese Rucksichtslosigkeit auf Berstorbene mag wohl we= niger in geringerer Unbanglichkeit an fie, als barin' ihren Grund haben, daß bie Bermefung bort weit schneller eintritt, als bieffeits und bie meiften Leichen nach 24 Stunden ichon einen fo unerträglichen Geftant' verbreiten, daß es niemand in bem Sause wo fie lie= gen wurde aushalten konnen. Dan wartet beshalb nur felten die Zeit ab, wo diese Bermefung wirklich eintre= ten konnte, und forgt bafur, bag bie Leiche immer noch ziemlich frisch in die Arme ihrer Mutter Erbe kommt. Co überfluffig auch bas Holz in Amerika ift und fo große Berschwendung theilweise damit getrieben wird, fo wird bennoch bei Berfertigung ber Garge bie Bolge' ersparnif febr weit getrieben. Gie werden burchaus nicht größer gemacht, als nothig ift, um ben Korper, ber fein lettes Bett in ihnen findet, hineinzupaffen. Sollte nun bort jemand lebendig begraben werben, wels ches recht leicht ber Kall fenn kann, fo ift ihm fogar

Me Moglichelle betidinien, fich umbreben ju Bonnen, fich ju gerkraßen und bie haare aus bem Ropfe gu raufen.

Die Leichenbegängniffe werden zum Theil sehr pompshaft begangen und zahlreich ist die Begleitung dabei. Jedoch solgen nur die nächsten Verwandten dem Sarge, der entweder auf den Handen — nicht auf den Schulstern wie bei und — getragen, oder auch auf hohen. Leichenwagen gesahren wird, in Trauerkleidung. Der Peichenwagen gesahren wird, in Trauerkleidung. Der Peberrest der Leichenbegleitung folgt dem Sarge gewöhnslich in der buntesten eleganten Kleidung. Da in der Regel auch Frauen-sich dem Zuge zahlreich anschließen, so wird das Arrangement getroffen, daß stets ein Herr neben einer Dame geht.

Die Gottebacker in solchen Stadten, in deren Nahe ber Marmor häufig ift, sind gewöhnlich mit weißen marmornen Leichensteinen bedeckt, die jedoch jum größtentheile blos aus einer dunnen Platte, oft ohne Inssehrift und weiterer Verzierung bestehen; dieß verursacht nur wenig Auswand; aber der mit jenen weißen Figusten bedeckte Plat nimmt in der Nacht ein wahrhaft gespenstiges Aussehen an.

Auf dem Lande, wo die Leichender oft sehr ents fernt liegen, ist es nicht selten Sitte, daß die Farmer sich ein schönes Platichen auf ihren Besitzungen zum letten Auheplatze für sich und die Ihrigen wählen. Es ist gewöhnlich unfern der Wohnung von hoben Bäumen beschattet, mit Blumen bedeckt und mit einem Stacket eingefaßt.

2. Die Farbigen haben auch nach ihrem Tobe nicht bas Recht, neben ihren weißen herren zu ruhen. Sie

werden auf besonderen Plagen verschant, die de Steldten wohl aus ordentlichen Todtenacken bestehen, auf dem Lande jedoch ihnen ohne Weiteres oft im Walbe anger wiesen werden.

## : Naturmertwärdigkeiten von Rorbamerika.

Gemiß giebt es kein Land, bas bem Schauluftis gen einen intereffanteren Gegenstand barbietet, als Ames rife in dem Falle bes Niagara. Der westliche Fall ist der größte. Der Fluß ist hier mehr als 600 Pards breit und 142 Fuß sturzt er berab. Der offliche ober amerikanische Catgrakt ift 350 Darbs breit und 163 Fuß boch. Er ist pon bem westlichen durch Goats Island getrennt, ber eine halbe Meile von bem Abhange liegt und hat eine Sandbank, vermittelft wels cher man bei niederm Bafferstand von bem oftlichen Ufer nach bem Giland gelangen fann. Jest ift es burch eine Brude juganglich gemacht, die etwas oberhalb bes ameritanischen Falles hinubergebaut murbe und enthalt gegen 8 Ader gutes Land. Der große Satarakt wird fortwahrend burch einen Rebel verbunkelt, ben man weit seben kann und beffen raus chende Wolken gegen ben himmel aufzusteigen scheie pen. Wenn fich Diefer Nebel ein wenig verzieht, fo fieht man die benachbarten Felsen und Walder, wodurch . Die Pracht das Schauspiels erhoht wird. Der Effett, ben diese Maffersturge bei Minterfalte gewähren, ift gu gleicher Beit fonderbar und prachtig. Giszapfen von

Risser Dicke und Ange bilden fich langs ber Ranber in den Quellen. Diese nun mit Schweselbuft ges stimmungerten Quellen sind hinter transparent blauen Columnen verborgen und haben vorzüglich auf der ameriskanischen Seite durch den Staubregen große Höhlen gebildet, in deren entblostem Innerem Buschel von Siszapsen, die Orgelpseisen gleichen, sichthat sind. Sinige Theile der Falle sind in fluthende Saulen consessibilit, deren obere Theile man theilweise gefroren sieht.

Der Table Rock ist ein Theil der Canada Bank, welche an dem Rande bes großen Wassersturzes ist. Er bletet den interessantesten Anblick auf alle Wassersfälle zugleich dar. Das auf den Strom gerichtete Auge beobachtet, wie er mit wunderdarer Pracht über die Ecken und Klippen sällt. Die Wassermasse, die uns aushörlich über den Gipfel strömt, wird auf 128 Missionen Pfund angeschlagen.

## Naturmerkwürdigkeiten in Bermonts.

Es giebt in Plymouth, Clarendon, Dorfet, Danbh und Bennington merkwürdige Hohlen. Die eine in Plymouth, 18 Meilen westlich von Windsor, liegt an dem Fuß eines Berges, der Quelle des Black Rivers nahe. Sie hat 5 Abtheilungen, von welchen eine 30 Fuß lang, 20 breit und 20 hoch ist, der zwei andere ziemlich gleich sind. Die diese Hohlen bisdenden Felssen sind ganzlich aus Kalkstein. Man sindet hier zahle

reiche Gteleftien, bie von ben Goffen berabhangenben

## Dem Sampfhire.

Der Noteh (Einschnitt), ober Gap (Kinft), in ben Bhite Mountains (weißen Bergen) wird fur eine ber größten Maturmertwürdigkeiten in ben vereinigten, Stage ten betrachtet. Es ift bies ein enges Difilee, bas fich 2 Meilen in Die Lange erftreckt, zwifchen 2 Reiben Mippen, die von irgend einer Naturerschütterung aude einandergeriffen fcheinen. Die Strafe von Lancafter nach Portland geht burch biefe Deffnung, folgend bem Laufe bes Hauptarms bes Laco, ber aus einem nabe an der Strafe liegenden Teiche von 1 ober 2 Acher Große entspringt. Der Eingang in die Deffnung wird bon 2 perpendicular ftebenben Relfen gebilbet, bie 22 Fuß auseinander fteben. Das gange Bebirge, welches ubrie gens eine ununterbrochene Rette bilbet, ift bier beinabe bis zu seinem Grunde gespalten, indem en ben Ges waffern bes Laco freien Durchgang gestattet. Der Gap ift fo enge, bag man nur mit Schwierigkeit Raum fur bie Strafe gewinnen tounte. Die Rlippen und Abhange erheben fich von beiben Seiten in großer Steile und bilben eine Stute fur die unregelmäßigen Eden oben.

In der Township Franconia ist eine sonderbare Merkwürdigkeit, die das Profil genannt wird. Die hohe Kuppe, auf welcher es liegt, steigt plotlich und stellt die flache Borderseite eines soliden Felsens dar;

welcher, von der Boite botrachtet, ein complates Popfil bes menschlichen Gefichts barftellt.

In dem Township Chester sind 2 merkwirdige Sohlen. Eine, mit Namen die Teuselsgrube, ist in dem wostlichen Thoils von Minehill. Dieser Schael ist eine halbe Meile im Durchmesser, gegen 400 Fußbeine halbe Meile im Durchmesser, gegen 400 Fußboch und an der Gidseite sast perpendicular. Der Einsgang zu der Höhle, der an der Südseite liegt, ist 10 Yards über der Gtelle, wo der Hidsel die Emundssche berührt und durch einen Durchgang, der im Umfange variert und 25 Fuß lang ist, kommt man in die Hauptsabtheilung, welche 15 bis 20 Fuß ins Viereck, 3 oder 4 Fuß doch und vor dem Felsen regelmäsig gepflastert und gutafelt ist. An der Tasselmag hängen zahlreiche Sindsteinen oder Answuchse, in der Form von Virnen, deren glatte Oberstäche im Fackellicht mit unzähligen Farben und ungewöhnlicher Pracht wiederstrablen.

Die andere Soble ist auf der Westseite von Nattles snakehill (Mapperschlangen = Bay), 7 Meilen westlich von Meeting = Hause (Versammungshause). Der vorszäglichste Eingang ist 11 Juß boch und 4 Juß weit. Sie erstreckt sich 20 Fuß in die Seits des Berges und geht auf die namliche Seite aus, nachdem sie eisnen Halbzirkel von 5.3 Juß gebildet hat.

Andere Merkwurdigkeiten find Bellows Fall, an bem Conecticut bei Balpole und der große Cherkopf am Borgebirge von Sampton in Maine.

In Sollis, an ber Nordweftfeite bes Laep, ift eine febr bemerkenswerthe Livelle.

#### Maffaduffet&

Lynns Strand, welcher 1 meile fang ift und bie Salbinfel Rahant mit bem feften Lande verbindet, wird als eine Seltenheit betrachtet. Rabant ift ein merkwurdiges Borgebirge in ber Cownship Linn, D Meilen nordofflich von Bofton gu Baffer und 35 34 Lande. Es ift eine Salbinsel von febr unregelmäßigem Umriff und Oberflache, Die etwa 550 Acres in fic faßt und ift burch eine febr fcmale und gerade Erd= gunge, die aus einem febr angenehmen 11 Meilen lans gen Stud Land befteht, mit bem Reftlande verbunben: Richts kann schoner fenn, als eine Kahrt über biefen aus glattem barten Sand bestebenden Strand, wahi rend die Brandung langs feiner Seite rollt und in Res bel aufstäubt. Das Gestade bes Borgebirgs besteht aus zerriffenen, abhangigen Felfen, welche über bas Meer hangen und von der Gubfeite mehr als 100 guf boch find. Rahants bietet einen Anblick über einen großen Theil ber Maffachuffete : Ban und zeigt eines ber fconften Seegemalbe, bas nur zu feben ift. Rach einem Sturme aus Often bietet bas Schaumen und Schlagen der Gewässer bes bewegten Oceans gegen die steilen Kelfen bas erhabenfte Schauspiel bar. den heißeften Sommertagen machen die Seewinde auf dieser Halbinsel die Luft kuhl und erfrischend.

In Abanis ift eine sonderbare Rluft, die der Fluß Hoosac bildet. Diese Muft ist in einer unendsichen Berschiebenheit der Formen ausgehöhlt, von denen fich einige in horizontaler und andere in perpendicularer Richtung wölben.

Die natürliche Brude, welche über ben Strom liegt, ist von einer rauben Masse Kalkstein gebildet. Sie ist 14 Fuß lang, 10 Fuß breit und 62 Fuß hoch. Gerade gegen 20 Fuß unter dieser Brude ist eine ans dere, beinahe in der nämlichen Größe. Der Strom läuft 20 bis 30 Fuß tief unter der Brüde.

#### Rhode Island.

Die Wasserfalle von Pawtucket, bei dem Dorfe dieses Namens, werden sehr bewundert. Sie fallen gegen 59 Fuß.

In Warwick, ungefähr 10 Meilen subwestlich von Providence ist ein großer Felsen, ber so vollständig über einen andern balancirt, daß ein Knabe von 14 Jahren ihn in Bewegung zu setzen vermag. Der durch den Stoß verursachte Lon hat etwas ähnliches von einer Krommel, ist jedoch weit stärker und kann an einem stikten Abend 7 bis 8 Meilen weit gehört werden. Desewegen ist er auch seit undenklichen Zeiten der Krommelsels genannt worden. Er wird, als eine interessante Seltenheit, sehr besucht.

#### Remport.

Des Niagara Falle sind schon erwähnt worden. Trenton Falls, an West = Canada Creek, 12 Meilen nordlich von Uttica, sind mehrere der schönsten Catarakte, die eine herrliche Scenerie darstellen. An dem Moshawk, 2 Meilen von seiner Mündung, wird dieser Fall Caboes genannt; der Fluß fällt in einem Sturz gesen 10 Fuß und bildet einen schonen Wassersall.

Am Salmon River, gegen 10 Meilen aufwarts seines Falls, im Ontario = See, ist ein Catarakt, von 110 Fuß perpendicular. Es sind 4 große Catarakte an dem Genesee. Der größte ist unter Rochester, 5 Meilen über seiner Mündung in den Ontario = See; 96 Fuß perpendicular. Bakers = und Gleens = Fall am Hubson, Adgetes = Fall am Table = River und der Black = River und die Fallcreek sind lauter interessante Gegenstände. Die steinerne Brücke in Chester, der Split = Rock — gespaltete Felsen — am Ontario = See, die Bergstraße, die sich von Genesee nach Lewistown erstreckt und eine sonderbare Hobse, Watertown, wers den sammtlich als Merkwürdigkeiten betrachtet.

### Rem Berfen.

Bei Patterson sind Falle auf dem Passaic, von 72 Fuß perpendicular, die wegen ihrer Schönheit und Größe sehr bewundert und besucht werden. In der Lownship Shrewsbury in Mammouth County, an der Seite eines Arms des Neversink-Rivers ist eine merkwurdige Höhle, die 3 Zimmer hat. Die Höhle ist gegen 30 Fuß lang und 15 Fuß breit. Jedes Zimmer ist gewölbt. Das Centrum des Bogens ist etwa 5 Fuß von dem Boden der Höhle, die Seiten nicht weiter als 2½ Fuß.

#### Pensplvanien.

An der dftlichen Bank von Swetara River, gegen 2 Meilen über der Ausmundung des Susquehanna, giebt es eine bemerkenswerthe Grotte ober Sohle. Ihre

Deffnung unter einem boben Ufer ift 15 bis 20 Fuß weit und 7 bis 10 Auß boch. Dian fleigt nach und nach so tief hinab, daß ber Spiegel des Flusses bober ftebt als ber Boden ber Boble und trifft auf eine Auzahl Durchgange und Abtheilungen von verschiedener Große, einige niedrig und enge, andere fehr boch und geräumig, gewölbt zu prachtvollen Thronhimmeln, vergiert mit berabbangenden Petrefacten von vielerlei Ge= Stalten, von benen einige, vermittelft bes fortwahrenben Bachsthums ber verfteinerten Maffe, fich ju Gaulen geformt haben. Diefe erscheinen als Stuben ber Dede. Die von festem Kalkstein und fast 20 Fuß bick find. Wor 30 Jahren waren 10 folder Pfeiler, jede 6 Boll im Durchmesser und 6 Fuß boch, alle so quadrat, daß ber innere Raum einer fatholischen Rirche glich. Rein Königsthron hat fich je erhabener bargeskellt. als dies fes Spiel ber Natur. In ben Banden, an ben Sei= ten ber Grotte icheinen fich Monumente zu befinden. Bon ber Decke berab bengt bie Glocke, welche nichts als ein Stein ift, ber fo genannt wird, weil er, ge= ftogen, einen ber Glode abnlichen Ton von fich giebt. Ginige ber Stalaktiten haben die Farbe ber Gisgapfen, andere gleichen bem Butzuder; aber ihre Schonheit ist febr geblendet durch den Rauch der Kackeln, welche oft gebraucht werben, um schaulustige Reisende in biefe bunkeln Raume ju fuhren. Das Waffer, welches aus ber. Dede schwitt, flieft ben Abhang hinab und ift fo wohlschmedenb als gefund. Es giebt verftbiedene Locher auf dem Fußboden ber Boble, die vielleicht pervendicular in einen Abhang darunter führen, weshalb

es geffchelich fit, hier ohne Belouchung zu gehen. Mine Ende ber Hohle ift ein hubscher Bach, ber sich in den Felsen verliert. Ueber diesen Bach ist ein Ausgang aus ihr durch eine sehr enge Deffnung. Durch diese steigen die Dunste fortwährend mit einem starten Lustz zug aus derfelben und gleichen bei Nacht dem Rauche aus einem Ofen.

#### Birginien.

Die wundervolle natürliche Brude wird, nathft bem Catarakt von Niagara, als die größte Naturmeikwurdigkeit der B. St. N. A. betrachtet. Nachfolgende Beschreibung derselben ist von Jefferson.

Die naturliche Brude, eine ber erhabenften Werte ber Ratur, ift auf bem Gipfel eines Sugels, welcher ber Lange nach, burch irgend eine große Natur = Revolution gespalten ift. Der Spalt gerade bei ber Brude ift nach einigen Ausmessungen 270 guß, nach anbern thur 205 Fuß tief. Sie ift gegen 45 Ruf weit auf bem Boben und 90 auf bem Gipfel, und hiernach beftimmt fich die Lange der Brucke und ihre Bobe aber dem Wasser. (It is about 45 feet wide at the bottom, an 90 feet at the top, this of course determines the length of the bridge and its height from the water.) Sie ift in ber Mitte gegen 60 guß, aber an bem Ende noch breiter, und Die bochfte Starte ihres Bogens ift gegen 40 guß. Ein Theil ihrer Maffe besteht aus Erbschichten, worauf viele große Baume machfen. Das übrige, fo wie ber Bugel auf beiben Seiten, besteht aus einer festen Ralkkeinmasse. Der Bogen nahert sich der hab eitztischen Form, aber die große Are der Elipsis, welche die Sehne des Bogens seyn wurde, ist manchmal größer als die Schräge. Obgleich die Seiten der Brude an einis gen Stellen mit einer Barriere von feststehenden Steis nen versehen sind, so haben doch noch wenig Menschen gewagt, über diese zu gehen, und darüber hinaus in die Abgründe zu schauen. Man legt sich unwillkührlich nieder, kriecht auf Handen und Füsen nach der Barriere und lauscht darüber hinaus. Alls ich eine Minute von dieser Höhe hinabgeblickt hatte, bekam ich heftigen Kopsschmerz.

Diese Brude ist in der County Rockbridge (Bes zirk Felsen Brude) der sie den Namen gab und gewährt einen allgemeinen und bequemen Uebergang über ein Thal, durch welches man ohne sie nur auf großen Umwegen gelangen könnte. Der unter ihr hinlaufende Klus beifit Cedar Creek.

Er ift tributair bem James River, und obgleich er nur 2 Meilen oberhalb entspringt, hinreichend eine Getreibemuhle selbst in ber brockendsten Jahreszeit zu treiben.

Die Stelle, wo sich der Potamac mit der Shenansboah in den blauen Bergen bei harperöferry vereinigt, bietet einen ungemein interessanten Anblick dar. Der Fluß fällt hier 15 Fuß, und rollt zwischen Felsenwansden mit der Schnelligkeit und Wilde eines Catarakts. Die Berge auf beiden Seiten sind perpendicukar und scheinen durch eine große Erdrevolution auseinander gerissen zu sepn.

In den Kalkstein Felsen Birginiens giebt es vers schiedene Hohlen von ansehnlicher Größe. Eine der merkwürdigsten ist Wiers Cave, welche an der Nordsseite der blauen Berge und an der Südseite des Shes nandoah sich befindet. Sie ist in einem Berge, welscher 200 Fuß perpendiculäre Hohe hat und ganz steil ist. Sie wurde 1814 entdeckt. Ihr Eingang ist nur etwa 100 Pards von Madisons Hohle entsernt, die auch sehr berühmt und früher entdeckt, aber weit weniger interessant als Wiers ist. Ein Besucher dieses außerordentlichen Platzes beschreibt ihn also.

Wir waren unferer brei nebst unferm Fuhrer mit brennenben Fackeln und gegürteten Lenden, die wir in die Boble binabfliegen. Als wir bineintraten, nahmen wir unfere Facteln in unfere linken Banbe. Der Eingang war fo eng, bag wir nur hindurch gelangen konnten, indem wir einer nach dem andern auf Banden und Rus Nachdem wir etwa 20 Parbs berabges Ben frochen. fliegen waren, gelangten wir in bas erfte Bimmer. Die Soble war falt, buntel und alles in tiefem Schweigen. Bir gingen nun vorwarts, balb berabsteigend 30 bis 40 Ruß, bald aufwarts fletternd, bald friechend auf. Banden und Fugen, und burch große Raume, die Bobs nung der Ginfamfeit, gebend. Der Felfen Scheint faft gang aus Ralkftein zu befteben, vermittelft beffen bie Soble überall mit ben iconften Uebergugen, Stalactis ten von gerschmolzenem Ralte, burch bas fortwährend tropfende Baffer verurfacht, belegt ift. Diese Stalas ctiten find von ben verschiedensten und elegantesten Formen und Farben, welche oft eine genaue Aehnlichkeit

١,

mit andern Gegenständen ber Natur und Runft an fich tragen. Ginmal faben wir über unfern Sauptern etwas, einem gegen 10 - 15 Fuß hoben Wafferfall Aehnliches von der schönsten Art. Raum konnten wir uns überzeugen, daß es in der Wirklichkeit fein Wafferfall mar, so groß war die Tauschung. Man sab bas Waf= fer berabfpriten und schaumen mit feinem weißen Gifcht und Klugmaffer, aber alles war feftes, gerfplittertes Ralfgestein. Go burchstreiften wir biese Welt der Ginfamteit, balb anhaltenb, um die Schonheit eines einfachen Stalactiten zu bewundern, bald die Pracht eines großen Zimmers anzustaunen, bald burch enge Durch= gange friechend, bie kaum weit genug waren, ben Rorper eines Mannes zu faffen, balb burch berrliche Gallerien gebend, bis wir in ben größten, ben Washing= tone = Saal genannten, Raum famen. Dieg ift ge= wiß ber schönste Saal, ben ich je sah. Er ist 210 Ruff lang, 35 weit und zwischen 30 und 40 boch. Die Decke und die Seiten find herrlich verziert mit bem Geflitter, welches bie Natur bier im größten Ueberflug perbreitete und welches, wenn es von dem Factel= ichein beleuchtet wird, wie bie iconften Diamanten funkelt. Der Rußboden ift glatt, flach und fest. mar der erfte von unferm kleinen Saufen, ber in die= sen Raum trat und war nicht wenig erschreckt, als ich mich bem Mittelpunkte naberte, bei meinem fcmachen Lichte eine Figur zu erbliden, die wie aus bem Felfen heraus mir entgegenschritt. Sie war gegen 7 Buf hoch und entsprach auf alle Beife ber gewohnli= den Ibee von einem Gespenfte. Gie war gang weiß

und glich einem großen in ein Grabtuch gehüllten Manne 3d wollte ihr ausweichen, obgleich ich nicht erwarten konnte, an einem Orte wie bier auf einen Geift gu treffen. Bei genauer Untersuchung ergab es fich, baff es ein fehr schones Stuck gesplitterten Ralksteins, febr burchsichtig und ber menschlichen Gestalt abnlich war. Man nennt dies Washingtons Statue. In einem Bimmer fanden wir eine berrliche Wafferquelle, die aber kein Trugbild mar, wirklich fprubelte, unsern Durft loschte und wieber in ben Berg fich verlor. In einem anbern Zimmer war ein edler Pfeiler, der Thurm von Babel genannt. Er besteht gang aus Ralfstalactiten, ober, nach bem Unschein zu urtheilen, aus verfteinertem Baf= fer. Er ift gegen 30 fuß im Durchmeffer, bat etwas über 96 Fuß im Umfange und gegen 30 Fuß Bobe. Rur biefer einzige Pfeiler mußte mehrere Millionen Stalactiten enthalten.

Falling Spring, gegen 56 Meilen nordwestlich Lexington, hat einen perpendicularen Cataract von 200 Fuß. Nahe an der großen Kenhawa ist eine Deffnung in der Erde, aus welcher ein Luftstrom herausdringt, welcher, wenn man ihn mit einer Fackel berührt, Feuer fängt, das manchmal mehrere Tage brennt.

Unweit Panther Gap ift Blowing Cave (blafende Boble), aus welcher ein Luftstrom unaufhorlich hervorgebt.

Nahe am Ohio, 12 Meilen unter Wheeling, ist ein großer Damm. 300 Fuß im Diameter auf dem, Grunde und 90 Juß hoch, in welchem sich tausende von Menschenknochen befinden.

#### Rord - Carolina.

Der Arerat ober das Pilot-Gebirge wird für eine große Seltenheit angesehen; es elhebt sich in Pyramidenform beinahe eine Meile hoch. Bon der Fläche des Gipfels, welche etwa einen Acker enthält, erhebt sich ein bewunderungswürdiger Felsen zu der Hohe von 300 Fuß, der eine flache Oberfläcke hat, von welcher aus man einer ausgebreiteten und herrlichen Aussicht genießt.

In der Nahe von Salisbury ist eine merkwurdige Steinmauer, beren Ende sich bis auf einen Fuß dem Boden nahert. Sie ist in Cement gelegt, auf beiden Seiten 22 Boll die gepflastert und 12 bis 13 Fuß boch. Ihre Lange beträgt 300 Fuß.

In Side Carolina findet-siche schon ber Magnos lia, diese Bierde der südlichen Palber, der die größte Bluthe hat, die irgend ein Baum in der Welt trägt. Sie wird auch in Florida und mehrern andern südlischen Staaten gesumden. Es ist ein edler, immergrüsner Baum, dessen gerader Stamm die hohe von 100 Fuß erreicht, dessen Gipfel eine tegelsbrmige Form answimmt und dessen dunkelgrungs Laubwert mit mildsweißen Plumen bedeckt ist, welche 9 bis 10 Boll im Durchmesser haben. Die Blätzer sind theilweise langslich, tiefgrun, schimmernd und wunderschon. Er blübt im Inli. Die Blüthen besinden sich an den Enden der Iweige, sind vollkommen weiß und entsaltet, wie ausgeblühte Rosen.

#### Seorgien.

Juccas Fall in Franklin County, nahe an dem westilichen Ende von Georgien, bildet einen sehr schosenen Catarakt von 133 Fuß perpendiculärer Höhe. Der Fluß, auf dem er sich besindet, entspringt im Catahooschees-Gebirge, 5 Weilen von da und ist nicht sehr groß. Das Wasser stürzt sich mit einziger Schönheit über einen abhängigen Felsen und wenn der Fluß vollufrig ist, stürzt er sich in einer einzigen Saule in den Abs

arund binab.

Bu Nicojack, in bem Cherokeeten = Land, ift eine merkwurdige Soble. Sie liegt eine halbe Meile von ber Sandbant bes Jenefeerivers, im Racoon = Gebirge, mit nach Nordosten ausgehender Borberfeite. Unge heuere horizontale Lagen von Ralfgestein bilden einen Abgrund von ansehnlicher Sobe. In beffen Tiefe bes findet fich ber Gingang jur Boble, mit einer Deffnung von 100 Fuß Weite und 50 Fuß Bobe. Ihre Dede besteht aus einer festen und regularen Lage von Ralls geffein und hat keine andere Stute, als bie Seitens wante ber Soble, bie fo gleichmäßig find, wie ber gußboden eines Saufes. Bon ihrem Eingang bis fast ju ihrem Enbe behalt fie fast immer bie namlichen Die menfionen. Der mertwurdigfte Umftand binfichtlich ibs rer ift, baf fie uberall, fo weit fie unterfucht wurde, ju einem gemauerten und gewolbten Durchgang fur einen Strom von flarem, burchfichtigen Baffer bient, der, wenn er aus der Soble firomt, 60 guß breit und 6 tief ift. Bor wenig Jahren befuhr ber Obrift Dre aus Jenefee biefen Strom auf einer Strede von 5

Meilen, wo er an einen Wafferfall kam, ber ihn nothigte, umzukehren. Er ging am Morgen in die Hohle und kehrte vor Abend nicht zuruck, indem er mit feiner unterirdischen Reise 12 Stunden beschäftigt war.

#### Mississpi.

Etwa 3 Meilen nordösstlich von Natehes sind uns geheuere Lager von Austerschalen, die sich theilweise auf 12 Meilen erstrecken. Diese Schasen bedecken nicht blos die Oberstäche der Erde, sondern bilden einen sessen Wo sie gefunsten Werden. Das spanische Moos, welches man bei ber Chotaw Nation sindet, ist auch eine Merkwürdigs keit. Dieses sonderbare Gewächs klebt sich an die Zweige der Baume, von wo es las heraphängt und die Karbe und das Ansehen von gehecheltem Flachs hat.

#### Benefet.

Der Strudel des Jeneseeriver bietet ebenfalls eis nen Gegenstand der Merkwürdigkeit dar. Wenn sich tie Gewasser auf ihrem Laufe durch die Cumberlands Gebirge der Deffnung nahern, welche sie sich durch die Felsen gebohrt haben, stellt sich ihnen von dem nordlichen User aus ein großer Felsen entgegen und zwingt den Fluß aus seinem geraden Laufe, so daß er ausgehalten in seinem schrecklichen Ungestum, sich mit ungeheuerer Gewalt auf die entgegengesette Seite des Passes wirft und mit großer Erhabenheit brandet, ehe er seinen Lauf in den Ocean fortsetzt. Auf dieser Stelle wird der Strom auf eine Enge von 70 Fuß eingez

preft. Es befinden fich hier mehvere Sohlen, von des nen einige untersucht wurden, andere aber zu klein find, um hinein gelangen zu konnen, oder zu tief, um

ausgemeffen zu werben.

Auf ben Gebirgen, die an bem Jenesee liegen, bat man. Spuren von Buftapfen verschiedener Thiere bes Walbes und Einbrude von Menschenfußen von eigenthumkeber Rorm und Große gefunden. Siet hat eine Beschreibung biefer fonderbaren Merkwurdigkeit gegeben und fagt, daß bie Gindrude ber Menfchenfuße gewöhnlich 6 Beben barftellen, mit Ausnahme eines . einzigen, ben er fur ben Fußtapfen eines Regers balt. Einer diefer Auftabfen ift wahrhaft merkwurdig, in= bem er die ungeheuere Große, 16 Boll Lange und 13 Boll Breite bei den der Reben und der Kerse von 5 Boll hat. Man fann nicht anders glauben, als daß diejes nigen, die diese Fußtritte hinterlaffen haben, ju ben Nachkommen bes Titan ober Anat gehörten. Es ift kaum zu glauben, daß fie fammtlich ein Naturspiel ober bas Wert ber rauben Wilben find. Rein! ge= , wiß fie find ein Ueberbleibsel lang vergangener Beiten . und eines Menschengeschlechts, bas langft von ber Erbe verfdmand. Gine genauere Erforfdung geht, über menschliche Rraft.

#### Rentudy.

Es giebt in bem subwestlichen Theile dieses Staates Boblen, Die große Geltenheiten find. Gine, Namens Mammouth = Boble, oder die große Kentucky-Poble, ift in Warren = County, einer unebenen, aber

nicht gedirgigen Segand, 130 Meilen sübwestlich Letingston. Sie ist dis auf die ansehnliche Strecke von 16 Meilen untersucht worden, zahlreiche Abtheilungen und Passe, wovon der eine ein Areal von 8 Ackern entshalt und keine Stuhe hat, worauf die 60 bis 100 Fuß hohe Decke ruht. In einigen Theilen der Höhle sind die schönsten und prachtvollsten Saulen von glanzendem Kalkspor, 60 bis 70 Fish hoch. Die Höhle hat Uebersluß an Salpeter und eine reine und gessunde Luft.

Man findet daselbst auch Ueberreste von Befestigun= gen, die noch aut erhalten find, obgleich fie feitibrer Ers richtung von einem breifach wiederholten Baldwuchs überzogen seyn mogen. Sie ftellen in ihrem Bau eine Runft und Geschicklichkeit bar, die weit über irgend ein Werk ber gegenwartigen Generation wilder Indier geht und muß bas Werk eines Menschengeschlechts fenn, welches das Land besaß, ehe die sehr verschiedenen Menfchenarten, die es jest im Befit haben, eingewandert waren. Es ift ein eigener Gegenstand fure Rachbens ten, aus ben burch biefes fruchtbare Land gerftreuten Ueberreften von Runstwerken auf den Charafter berjenigen zu schließen, die es fruher bewohnten. Babrbeit jedoch wird unergrundet bleiben, es ware benn, baß fich einst lichtere Ausweise fanden, als bie wir aus ben bunkeln Sagen ber Indier, ober ben noch bunklern Spuren diefer Ruinen entnehmen konnen.

#### Obio.

Der Ohio besitt neue Naturmerkwürdigkeiten in seinen Wiesenlandern, die von großer Ausdehnung und mit Gras vom üppigsten Wuchs bedeckt sind. Sie dienen zur Weide für Wildpret und wildes Kindvieh, das mit großer Geschicklichkeit und Kunft gefangen wird. Die Ueberbleibsel von Befestigungen und Wersten der ehemaligen Bevolkerung sind Gegenstände der

Bewunderung und erregen bie Aufmerkfamkeit jedes forschenden Reisenden.

#### Inbiana.

In bem süblichen Theile ift die Indiana = hohle, die febr groß ist und mehrere Abtheilungen enthalt, die verschiedenartig verziert sind. Sie ist merkwurdig wez gen der großen Menge englischen Salzes, das hier gestunden wird.

#### Illinois.

An den Afeen des Ohio und des Illinois giebt es steile, hohe und malerische Alippen, in denen Odhlen von verschiedener Größe gefunden werden; die merkwürdigste derselben ist die Felsenhöhle (Cave in Rock), welche am Ohio 30 Meilen unter der Mündung des Wadash sich befindet und ehemals eine Räuberhöhle war. In einem der Hauptarme des Illinois ist ein sonderbares Fossi oder versteinerter Baum, der in horis zontaler Lage liegt. Er ist 24 Fuß im Durchmesser, und der noch sichtbate Theil des Stammes ist 51 Fuß lang.

#### Misouri.

In biesem Staate hat man an ben Ufern bes Flusses Meramec mehrere Stelette gesunden, die ungemein klein sind, und fur die Ueberreste eines verschwunzbenen Zwergengeschlechts gehalten werden, das das Land in früheren Zeiten bewohnte.

#### Mifouri = Gebiet.

Die großen Misouri = Falle' befinden sich 2570 Meis len oberhalb seiner Vereinigung mit dem Missisppi. Sie bestehen in einer Zahl Catarakte und Sturze, und bilden Scenen von außerordentlicher Schönheit und Größe. Der größte Catarakt ist 87 Fuß perpendicular und der ganze Fall des Stromes ist über 350 Fuß. Der Plat, wo der Strom and den Bergen herauskommt, wird das Felsenthor genannt, und stellt eine besondere Erhabenheit dar. Auf einer Strecke von mehr
als 5 Meilen steigen die Felsen gegen 1200 Fuß senkrecht von der Wassersläche auf. Der Strom ist in einen engen Raum von 150 Yards eingeprest und auf
einer Strecke von 3 Meilen ist kaum eine Stelle, wo
ein Mann zwischen dem Basser, und der steilen Hohe
stehen kann, die seine User bilden.

An dem Misouri, etwa 100 Meilen unter dem großen Falle, giebt es naturliche Steinmauern, die an einigen Stellen die Hohe von 300 Fuß erreichen. Sie find fast senkrecht, stellen eine große Verschiedenheit von Formen dar, gleichen auf manchen Orten Ruinen und find oft so regelmäßig, als wenn sie ein Werk der Kunst

waren.

Unweit des Fuses des Felsengebirges sieht man hohe Gipfel, steil und gerade zu flachen Gipfeln sich erhebend. Eine dieser sonderbaren Erhabenheiten, Schloßfelsen — Castel Rock — genannt, hat Säulenportale
und Bogen; und bietet, aus der Ferne gesehen, einen
erstaunend kunstvollen und regelmäßigen Andlick dar.

Im Jahre 1828, sagt Gooderick in seiner Geographie View of the united States von bereits

gebauten ober projektirten Gifenbahnen:

»Cisenbahnen sind in Amerika noch wenig bekannt, aber ber Unternehmungsgeist des Volkes hat zu dem Entschlusse geführt, auf diese Weise entfernte Theile des Landes zu verbinden.«

Eine Gesellschaft ist privilegirt worden, eine Eisenbahn von Baltimore nach dem Ohio zu führen, der ren Lange 250 Meilen betragen wird, und die eine

Erhöhung von 3000 Fuß übersteigen muß.

Ebenfalls ift eine Gisenbahn von Boston nach Albany projektirt, die biefe wichtigen Statte verbinden und eine schnellere Bereinigung gwischen ber Saupts, Radt von Neu : England und der graften Sandelbstadt auf diefer Seite bes atlantischen Oceans vermitteln wird.

1834, also nur 6 Jahre fpater, find in Amerika bereits folgende Eisenbahnen ausgeführt und noch. projektirt:

Amsgeführte:

Bon Baltimore nacht bem Ohio, 300 Meilen. Bon Baltimore nach Bashington, 40 Meilen. Bon Baltimore nach York am Guequehanna, 54 Meilen. Bon Bofton nach Albany, 200 Meilen. Bon Bofton nach Providence, 43 Meilen. Von Cambden nach Ambon bei Rewvort. 50' Deilen. Bon Carbonelale nach Sonesbale in Pensplvanien. 16 Meilen.

Bon Great am Sable.

Lowell und Boston, 26 M.

Von Manch Chunk. 10 M.

Bon New = Caftle (Delaware) nach Frenchtown, 16 M.

Bon Newport nach bem Exie = See, 483 M.

Von Petersburg in Virginien bis Wolden am Roanofe. Bon Philadelphia nach bem Ufer des Aleghany und Obio. Erfte Abtheilung: Bon Philadelphia bis Columbia, 80 Dl. Ameite Abth.: Bon Halisbury bis Johnstown, 364 M. Dritte Abth.: Bon Johnston bis an den Obio.

Von Philadelphia nach Newpork. 60 M.

Súd = Carolina = Eisenbahn.

Bon Charlestown bis hamburg, 135 Meilen.

Bon Jamagun bis Port Clinton, 21; M.

Von Teledo am Maumeefluß nach der Mündung bes ' Rolamazov = Fluffes am Michigan = See. Von Utica und Shenectaty, 77 M.

Bereits icon fertig ober noch im Bau' begriffen find: .

Mahamt und Hudson. Boston und Hudson.

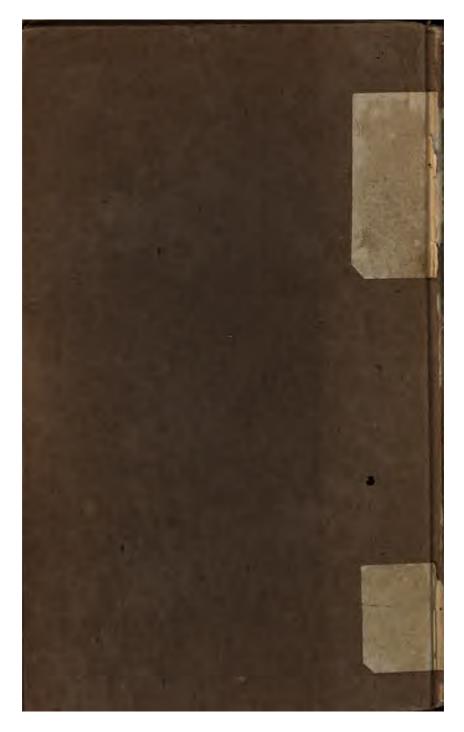